

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Vet. Ger. III A. 602



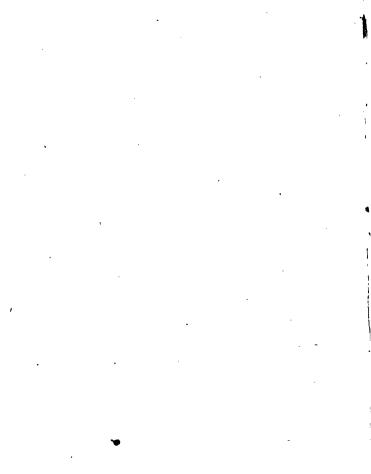

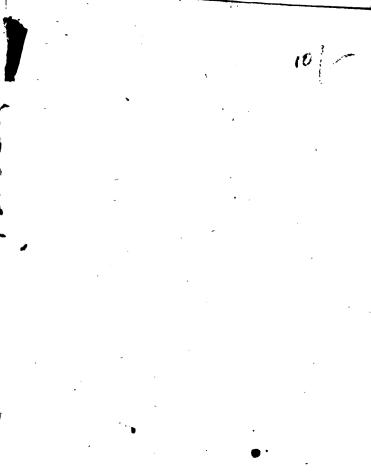

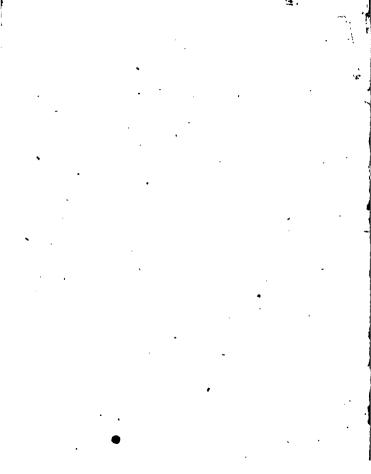



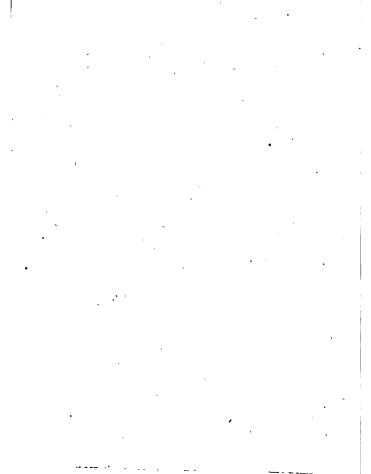

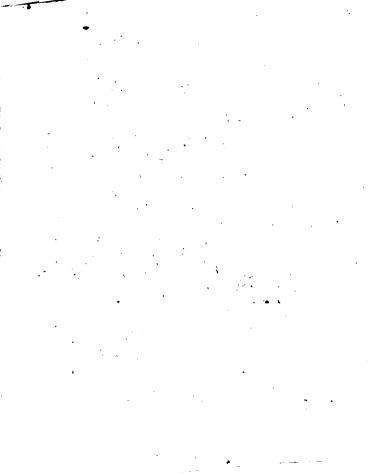



GOETHE.

# Die Leiden

bes

# jungen Werther.

Deue Ausgabe, von bem Dichter felbst eingeleitet.

Weipzig,

Bengandiche Buchhanblung.

.1 8 2 5.



Proch einmal wagst Du, vielbeweinster Schatten,
hervor Dich an des Tages Licht,
Begegnest mir auf neubeblumten Matsten
ten
Und meinen Anblid scheust Du
nicht;
Es ist als ob Du lebtest in der
Frühe,
Wo uns der Thau auf Einem Feld

erquict,

Und nach bes Tages unwillkommner Muhe

Der Scheibesonne legter Strahl ent=

Bum Bleiben ich, zum Scheiben Du erkohren,

Singst Du voran und haft nicht viel verlobren.

Des Menfchen Leben scheint ein berrlich Loos,

Der Tag, wie lieblich! fo die Nacht, wie groß!

Und wir, gepflanzt in Paradieses

Wonne,

Genießen taum ber hocherlauchten Sonne,

Da kampft fogleich verworrene Bes ftrebung Bald mit uns felbst und bald mit der Umgebung.

-Reins wird vom anbern municheneswerth ergangt,

Won außen bufterts wenn es innen glangt,

Ein glanzend Aeufres bedt mein trus ber Blid.

Da fieht es nah, und man vertennt bas Glud.

Run glauben wird zu tennen! Mit Gewalt

Ergreift und Liebreig weiblicher Gw ftalt;

Der Jüngling, froh, wie in ber Kinds heit Flor,

'Im Frühling tritt als Frühling felbst hervor, Entzüdt, erstaunt wer bies ihm ans gethan?

Er schaut umber, bie Welt gebort ihm an;

Ins Beite zieht ihn unbefang'ne Saft,

Nichts engt ihn ein, nicht Mauer, nicht Pallaft,

Bie Bogelschaar an Balbergipfeln ftreift,

So schwebt auch er, ber um bie Liebste schweift,

Er fucht vom Aether, ben er gern verläßt,

Den treuen Blid und biefer halt ihn fest.

Doch erst zu fruh, und bann gie fpat gewarnt,

Fühlt er ben Stug gehemmt, fühlt fich umgarnt.

Das Bieberfehn ift froh, bas Scheis ben schwer,

Das Wieber = Wiebersehn beglückt noch mehr,

Und Sahre sind im Augenblick erfett; Doch tuckisch harrt bas Lebewohl zue lett.

Du lacheift, Freund! gefühlvoll wie siemt:

Ein grafflich Scheiben machte Dich beruhmt,

Bir feierten Dein kläglich Mifgeschick, Du ließest uns zu Wohl und Weh zurud;

Dann zog uns wieber ungewiffe Bahn Der Leibenschaften labyrinthisch an,

Und wir, verschlungen wiederholter Noth, Dem Scheiben endlich — Scheiben ift ber Tob. —

Bie klingt es ruhrend, wenn ber Dich= ter fingt,

Den Tob zu meiben, ben bas Scheiben bringt!

Berftridt in folde Qualen, halbver= fculbet,

Geb' ihm ein Gott zu fagen mas er bulbet.

# Erfte Abtheilung.



Bie froh bin ich, baß ich weg bin! Befter Freund, mas ift/bas Berg bes Menschen! Dichgu verlaffen, ben ich fo liebe, von bem ich ungertremulich war, und froh zu fenn! Ich weiß, Du verzeihst mir's. Waren nicht meine übrigen Berbindungen recht ausgesucht vom Schidfal, um ein Berg wie bas meinige zu angstigen? Die arme Leonore! Und boch war ich unschulbig. Konnt' ich bafur, bag, mahrend bie eigen= finnigen Reize ihrer Schwester mir eine angenehme Unterhaltung verschafften, bag eine Leibenichaft in bem armen Bergen fich bilbete? Und boch — bin ich ganz unschuldig? Hab' ich nicht thre Empfindungen genahrt? hab' ich mich nicht

an ben gang mabren Ausbrucken ber Ratur, bie uns fo oft ju lachen machten, fo wenig lacherlich fie waren, felbst ergogt? hab' ich nicht -D was ift ber Menfch, bag er über fich flagen barf! Ich will, lieber Freund, ich verspreche Dir's, ich will mich beffern, will nicht mehr bas Bischen Uebel, bas uns bas Schicksal vorlegt, wiebertauen, wie ich's immer gethan habe; ich will bas Gegenwartige genießen, und bas Bergangene foll mir vergangen fenn. Gewiß Du haft Recht, Befter, ber Schmerzen waren minber unter ben Menfchen, wenn fie nicht -Gott weiß, warum fie fo gemacht find! - mit fo viel Emfigteit ber Ginbilbungefraft fich beschaftigten, bie Erinnerungen bes vergangenen Uebels juruckgurufen, eber als eine gleichgultige Gegenwart ju ertragen.

Du bift so gut, meiner Mutter zu sagen, bas ich ihr Geschaft bestens betreiben, und ihr ehestens Nachricht bavon geben werde. Ich habe meine Lante gesprochen, und bei weitem bas bose Weib nicht gefunden, bas man bei und aus ihr macht. Sie ift eine muntere, heftige

Frau, von bem besten Herzen. Ich erklarte ihr inteiner Mutter Beschwerben über ben zurückges haltenen Erbschaftsantheil; sie sagte mir ihre Gründe, Ursachen und die Bedingungen, unter welchen sie bereit wäte alles herauszugeben, und mehr als wir verlangten. — Aurz, ich mag jeht nichts davon schreiben; sage meiner Mutter, es werde alles gut gehen. Und ich habe, mein Lieber, wieder bei diesem kleinen Geschäft gessunden: daß Misverständnisse und Trägheit vielzleicht mehr Irrungen in der Welt machen, als List und Bosheit. Wenigstens sind die beiden letzern gewiß seltner.

Uebrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Einsamkeit ist meinem Herzen köstlicher Balsam in dieser parabiesischen Gegend, und diese Jahreszeit der Jugend warmt mit aller Kulle mein oft schauberndes Herz. Jeder Baum, jede Hecke ist ein Strauß von Bluthen, und man möchte zum Maikafer werden, um in dem Meer von Wohlgerüchen herumschweben, und alle seine Nahrung darin sinden zu können.

Die Stadt felbst ift unangenehm, bagegen

tings umber eine unaussprechliche Schonbeit ber Matur. Das bewog ben verftorbenen Grafen von M. . . . einen Garten auf einem ber Sugel anzulegen, bie mit ber iconften Mannichfalfigkeit sich kreuzen, und die lieblichsten Thaler bilben. \_ Der Garten ift einfach, und man fühlt aleich bei bem Eintritte, bag nicht ein wiffenschaftlicher Gartner, sonbern ein fühlendes Berg ben Plan gezeichnet, bas feiner felbft hier genießen wollte. Schon manche Thrane habe ich bem Abgeschiedenen in bem verfallenen Cabinet= chen geweint, bas fein Lieblingsplagchen mar, und auch meines ift. Bald werbe ich Herr vom Garten fenn; ber Gartner ift mir guge= than, nur feit ben paar Tagen, und er wird fich nicht übel babei befinben.

Eine wunderbare Beiterteit hat meine gange Seele eingenommen, gleich ben fugen Fruhlingsmorgen, bie ich mit gangem Bergen geniege. 3ch bin allein, und freue mich meines Lebens in biefer Gegend, bie fur folche Geelen geschafe fen ift wie bie meine. Ich bin fo gludlich, mein Befter, fo gang in bem Gefühle von rubigem Dafenn verfunten , bag meine Runft barunter leibet. Ich konnte jest nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gewesen, als in biefen Mugenblicken. Wenn bas liebe Thal um mich bampft, und bie bohe Sonne an ber Dberflache ber undurchbringlichen Sinfter nis meines Walbes ruht, und nur einzelne Strahlen fich in bas innere Beiligthum ftehlen, ich bann im hohen Grafe am fallenben Bache liege, und naber an ber Erbe taufend mannichfaltige Graschen mir mertwurbig werben; wenn ich bas Wimmeln ber fleinen Welt zwischen Salmen, bie ungahligen, unergrundlichen Geftalten ber Murmchen, ber Mudchen, naber an meinem Bergen fühle, und fühle bie Begenwart bes Mumachtigen, ber uns nach feinem Bilbe fcuf, das Weben bes Auliebenden, ber uns in ewiger Wonne schwebend trägt und erhalt; mein Freund, wenn's bann um meine Augen bammett, und bie Welt um mich ber und ber himmel gang in meiner Seele ruhn, wie bie Geftalt einer Geliebten; bann febne ich mich oft, und bente: ach könntest bu bas wieber ausbruden, konnteft bem Papiere bas einhauchen, was fo voll, fo warm in bir lebt, baß es wurde ber Spiegel beiner Seele, wie beine Seele ift ber Spiegel bes unenblichen Gottes! - Mein Freund -Aber ich gehe barüber ju Grunde, ich erliege unter ber Gewalt ber Derildbeit biefer Erfceinungen.

Ich weiß nicht, ob täufchenbe Geifter um biefe Segend ichweben, ober ob bie marme, himmlifche Phantafie in meinem Bergen ift, die mir alles rings umber fo parabiefisch macht. Da ift gleich vor bem Orte ein Brunnen, ein Brunnen, an ben ich gebannt bin, wie Melufine mit ihren Schwestern. — Du gehst einen kleinen Bugel hinunter, und finbest Dich vor einem Gewolbe, ba wohl zwanzig Stufen binab geben, wo unten bas flarfte Baffer aus Marmorfelfen quillt. Die fleine Mauer, bie oben umber bie Einfaffung macht, die hoben Baume, Die ben Plat rings umber bebecken, bie Ruble bes Dris; bas hat alles so was Anzügliches, was Schauerliches. Es vergeht fein Dag, bag ich nicht eine Stunde ba fige. Da kommen bann bie Daboben aus ber Stabt und holen Baffer, bas harmlofefte Gefchaft und bas nothigfte, bas ebemals die Tochter ber Ronige felbst verrichtes ten. Wenn ich ba fibe, fo lebt bie patriarchas lische Stee so lebhaft um mich, wie sie alle,

bie Althater, am Brunnen Bekanntschaft machen und freien, und wie um die Brunnen und Quellen wohlthatige Geister schweben. D der muß nie nach einer schweren Sommertagswanberung sich an bes Brunens Kuhle gelabt haben, ber bas nicht mitempfinden kann.



Am 13. Mai.

Du fragst, ob Du mir-meine Bucher schicken sollst? — Lieber, ich bitte Dich um Gottes willen, laß mir sie vom Halse! ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, angefeuert sepn; braust dieses Herz doch genug aus sich selbst; ich brauche Wiegengesang, und den habe ich sin seiner Kulle gefunden in meinem Homer. Wie oft lull' ich mein emportes Blut zur Ruhe; denn so ungleich, so umsät hast Du nichts gessehen, als dieses Herz. Lieber! brauch' ich Die das zu sagen, der Du so oft die Last getragen

haft, mich vom Kummer zur Ausschweifung, und von sußer Melancholie zur verderblichen Leibenschaft übergehen zu sehen? Auch halte ich mein Herzchen wie ein krankes Kind; jeder Wille wird ihm gestattet. Sage das nicht weiter; es giebt Leute, die mir es verübeln wurden.

## Um 15. Mai.

Die geringen Leute bes Ortes kennen mich schon, und lieben mich, besonders die Kinder. Wie ich im Anfange mich zu ihnen gesellte, sie freundschaftlich fragte über dies und das, glaubten einige, ich wollte ihrer spotten, und fertigten mich wohl gar grob ab. Ich ließ mich das nicht verdrießen; nur fühlte ich, was ich schon oft bemerkt habe, auf das lebhasteste: Leute von einigem Stande werden sich immer in kalter Entsernung vom gemeinen Bolke habten, als glaubten sie durch Annaherung zu ver

lieren; und bann giebts Flachtlinge und üble Spafvogel, die sich herab zu laffen scheinen, um ihren Uebermuth dem armen Bolte besto empfindlicher zu machen:

Ich weiß wohl, daß wir nicht gleich sind, noch seyn konnen; aber ich halte dafür, daß ber, ber nothig zu haben glaubt vom sogenannten Pobel sich zu entfernen, um ben Resspect zu erhalten, eben so tabelhaft ist, als ein Feiger, der sich vor seinem Feinde verbirgt, weil er zu unterliegen fürchtet.

Letthin kam ich zum Brunnen, und fand ein junges Dienstmadden, das ihr Gefäß auf die unterste Treppe geseth hatte, und sich umsah, od keine Kameradin kommen wollte, ihr es auf den Kopf zu helfen. Ich stieg hinunter, und sah sie an. Soll ich ihr helfen, Jungser? sagte ich. — Sie ward roth über und über. D mein Herr! sagte sie — Dhne Umstände. — Sie legte ihren Kringen zurecht, und ich halfibr. Sie dankte und slieg hinauf.

#### Den 17. Mai.

Ich habe allerlei Bekanntschaft gemacht, Gesellschaft habe ich noch keine gefunden. Ich weiß
nicht, mas ich Anzügliches für die Menschen
haben muß; es mögen mich ihrer so viele, und
hängen sich an mich, und da thut mir's immer
tweh, wenn unser Weg nur eine kleine Strecke
init einander geht. Wenn Du fragst, wie die
Leute hier sind? muß ich Dir sagen: wie überall!
Es ist ein einformiges Diag um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten
Theil der Zeit um zu leben, und das Bischen
das ihnen von Freihelt übrig bleibt, ängstigt sie
so, daß sie alle Mittel aussuchen um es los
zu werden. D Bestimmung des Menschen!

Aber eine rechte gute Art Bolks! Wenn ich mich manchmal vergesse, manchmal mit ihnen bie Freuden genieße, die den Menschen noch gewährt sind, an einem artig besetzen Tisch mit aller Offen und Treuherzigkeit sich herum zu spaßer, eine Spaziersahrt, einen Tanz zur reche ten Zeit anzuordnen, und bergleichen, das thut

eine ganz gute Wirkung auf mich; nur muß mir nicht einfallen, daß noch so viele andere Kräfte in mir ruhen, die alle ungenütz vermebern, und die ich sorgfältig verbergen muß. Uch das engt das ganze Herz so ein. — Und doch! misverstanden zu werden, ist das Schicksfal von unser einem.

Ach, bag bie Freundin meiner Jugend bas bin ift! ach, baß ich fie gekannt habe! - Ich wurde fagen, du bift ein Thor, bu fuchft, mas hienieben nicht zu finden ift; aber ich habe fie gehabt, ich habe bas Berg gefühlt, die große Seele, in beren Gegenwart ich mir fchien mehr gu fenn als ich war, weil ich alles war mas ich fenn konnte. Guter Gott! blieb ba eine einzige Rraft meiner Geele ungenütt? Konnt ich nicht vor ihr bas gange wunderbare Gefühl entwickeln, mit bem mein Berg bie Ratur-umfast? War unfer Umgang nicht ein ewiges. Weben von ber feinften Empfindung, bem fcharfs ften Bige, beffen Mobificationen, bis gur Unart, alle mit bem Stempel bes Genies bezeich= net waren? Und nun! - Ach thre Jahre, bie

fie voraus hatte, führten sie früher an's Grab als mich. Nie werbe ich sie vergessen, nie ihren festen Sim und ihre gottliche Duibung.

Bor wenig Tagen traf ich einen jungen D. . . an, einen offenen Jungen, mit einer gar glucklichen Gefichtsbilbung. Er kommt erft von Academien, buntt fich eben nicht weise, -aber glaubt both, er wiffe mehr als andere. Auch war er fleißig, wie ich an allerlei spure; turg, er hat hubsche Renntniffe. Da er borte, daß ich viel zeichnete, und Griechisch konnte (zwei Meteore hier zu Lande), wandte er fich an mich, und framte viel Wiffens aus, von Batteur bis zu Wood, von be Diles zu Winkelmann, und versicherte mich, er habe Sulgers Theorie, ben erften Theil, gang burchgelefen, und befige ein Manufcript von Den= nen über bas Studium ber Antife. Ich ließ bas gut fenn.

Roch gar einen braven Mann habe ich tennen lernen, ben fürstlichen Amtmann, einen offenen, treuherzigen Menschen. Man sagt, es soll eine Seelenfreude seyn, ihn unter seinen

Kindern zu sehen, beren er neun hat; besonders macht man viel Besens von seiner ültesten Tochster. Er hat mich zu sich gebeten, und ich will ihn ehster Tage besuchen. Er wohnt auf einem Fürstlichen Jagdhofe, anderthald Stunden von hier, wohin er, nach dem Tode seiner Frau, zu ziehen die Erlaudniß erhielt, da ihm der Aufsenthalt hier in der Stadt und im Amthause zu weh that.

Sonst sind mir einige verzerrte Otiginale in ben Weg gelaufen, an benen alles unausstehlich ist, am unerträglichsten ihre Freundschaftsbezeugungen.

Leb' wohl! ber Brief wird Dir recht fenn, er ift gang historisch.

Am 22. Mai.

Daß bas Leben bes Menschen nur ein Traum feb, ist manchen ichon so vorgekommen, und

auch mit mir gieht biefes Gefühl immer herum. Wenn ich die Einschwänkung ansehe, in welche bie thatigen und forfchenben Rrafte bes Denfchen eingesperrt find; wenn ich febe, wie alle Birffamteit babinaus lauft, fich bie Befriebigung von Bedürfniffen zu verschaffen, bie wieber keinen 3weck haben, als unsere arme Erifteng zu verlangern, und bann, daß alle Beruhigung über gewisse Puntte bes Nachforschens nur eine traumende Resignation ift, ba man fich bie Banbe, zwischen benen man gefangen Abt, mit bunten Gestalten und lichten Ausfichten bemalt: - bas alles, Wilhelm, macht mich frumm. Ich tehre in mich felbft gurud, and finde eine Belt! wieber mehr in Ahnung und dunkler Begier, als in Darftellung und tebenbiger Kraft. Und ba schwimmt alles vor meinen Sinnet. und ich lachle bann fo traumend weiter in bie Welt.

Daß die Kinder nicht wiffen, warum fie wollen, darin find alle hochgelahrte Schul = und Pofmeister einig; daß aber auch Erwachsene gleich Kindern auf diesem Erbboben herumtaus

meln und, wie jene, nicht wissen, woher sie kommen, und wohin sie gehen, eben so wenig nach wahren Zwecken handeln, eben so burch Biskuit und Ruchen und Birkenreiser regiert werden: das will niemand gern glauben, und mich dunkt, man kann es mit Handen greisen.

Ich gestehe Dir gern, benn ich weiß, mas-Du mie bierauf fagen mochteft, bag biejenigen Die Studlieften find, bie, gleich ben Rindern, in ben Tag hinein leben, ihre Puppen herumschleppen, aus = und anziehen, und mit großem Respecte um bie Schublabe umberschleichen, wo Mama bas Buderbrot binein verschloffen bat, und wenn fie bas gewünschte endlich erhaschen, es mit vollen Baden verzehren, und rufen: Mehr! — bas find gludliche Gefchopfe. Auch benen ift's wohl, die ihren Lumpenbeschaftigungen, ober wohl gar ihren Leibenschaften prachtige Titel geben, und fie bem Menschengeschlechte als Riefenoperationen zu beffen Beil und Wohle fahrt anschreiben. - Bohl bem, ber fo fenn fann! Wer aber in feiner Demuth erkennt, mo bas alles hinausläuft, wer ba fieht, wie artig

jeber Burger, bem es wohl ist, sein Sartchen zum Paradiese zuzustusen weiß, und wie unserdroffen auch der Unglückliche unter der Burde seinen Weg sortseucht, und alle gleich interessirt sind, das Licht dieser Sonne noch eine Minute länger zu sehen: — ja der ist still, und bils det auch seine Welt aus sich seist, und ist auch glücklich, weil er ein Mensch ist. Und dann, so eingeschränkt er ist, halt er dach immer im Herzen das süsse Gefühl der Freiheit, und daß er diesen Kerter verlassen kann, wann er will.

## Am 26. Mai.

Du kennst von Alters her meine Art, mich anzubauen, mir irgend an einem vertraulichen Ort ein Huttchen aufzuschlagen, und da mit aller Einschränkung zu herbergen. Auch hier habe ich wieder ein Plätzchen angetroffen, das mich angezogen hat.

Ungefahr eine Stunde von der Stadt Liegt ein Ort, ben fle Wablheim \*) nennen. Die Lage an einem Suget ift febr intereffant, umb wenn man oben auf bem Fuspfade zum Dorf beraus geht, überfieht man auf einmal bas. ganze That. Eine gute Wirthin, bie gefällig und munter in ihrem Alter, ift; fchenkt Wein, Bier, Kaffee; und was über alles geht, find gwei Linben, bie mit ihren ausgebreiteten Meften ben kleinen Plat vor ber Kirche bebeden, ber ringsum mit Bauerhofer, Scheuern und Sofen eingeschlossen ist. So vertraulich, so beim= lich hab' ich nicht leicht ein Plagchen gefunden, und dahin lasse ich mein Tischchen aus bem Wirthshause bringen und meinen Stuhl, trinte meinen Kaffee 'ba, und lefe meinen Somer. Das erste Mal, als ich burch einen Zufall, an einem Schonen Nachmittage unter bie Linden tam,

b) Der Lefer wird fich keine Dabe geben, bie hier genannten Orte ju fucien; man hat fich genothigt gefeben, bie im Originale befinblichen wahren Namen zu veranbern.

fand ich bas Platichen fo einfan. Es war alles im Felbe; nur eine Enabe von ungefahr vier, Sabren faß atf ber Erbe,; und bielt ein anderes, etwa halbjahriges, vor ihm swischen feinen Kußen fisendes Kind mit beiden Armen wider feine Bruft, fo bag, er ihm zu einer Art von Seffet biente, und turgeachtet ber Munterfeit, womit er: aus feinen fcwarzen Augen herums fchaute, gang rubig fag. Deich vergnügte ber Unblick: ich feste mich auf einen Pflug, ber gegenüber fand, und zeichnete bie bruderliche Stellung mit vielem Ergogen. Ich fügte ben nachften Sann, bein! Scheunenthon, und einige gebrochene Wagepraber bei, alles wie es hintereinander eftand, und fandimach Werlauf einer Stunde, bag ich eine wohlgepronete, febr inteteffante Beichnung vetfertigt hatte, ohne bas mindeffe von dem meinen hinzuguthun. beftartte: mich in meinem Borfage, mich funftig allem an bie Matur ju balten. Ste allein Mitthenblich reich, und fin allein bilbet ben gro-Ben Minftler. Man Kann gum Bortheile ber Regeln viel fagen; ungefahr was man jum

Lobe ber burgerfichen Befellichaft fagen tann. Ein Menfc, bet fich nach ihnen bilbet, wird nie etwas Abgeschmacktes und Schlechtes Beis vorbringen, wie einer, ber fich burch Gefete und Wohlstand mobein taft, nie ein unertraglicher Nachbar, mie ein mertwürdiger Bofewicht werben kann; bagegen wirb aber auch alle Res gel, man rebe was man wolle, bas wahre Gee fuhl von Natur und ben mabren Ausbruck berfelben gerftoren! Sag' Du, bas ift zu bart? fie fchrantt nur ein, beschneibet bie geilen Reben ic. - Guter Freund; foll ich Dir ein Gleichnif geben? Go ift bamit, wie mit ben Liebe. Ein junges berg hangt gang an einen Dadochen, bringt alle Stunden feines Tages bes ihr gu, verschwendet aue feine Rrafte, all fein Bermogen, um ihr jeben Augenblick auszubruden, bag er fich gang ihr hingiebt. Und ba tame ein Philiftet, ein Mann ber in einem offentlichen Unte fieht, und fagte gu ihm : Felner junger Berr! liebem ift menfchlich; mer mufa ihr menfchlich liebent! Theilet eure Stunden ein, bie einen gur Arbeit, und bie Erholungs-

ffunden widmet eurem Mabchen. Berechnet euer Bermogen, und was euch von eurer Rothburft übrig bleibt, bavon vermehr ich euch nicht, ihr ein Befchene, nur nicht zu oft, zu machen, etwa zu ihrem Geburts- ober Namenstage ic. - Folgt ber Menich, fo giebt's einen brauchbaren jungen Menschen, und ich will selbst jebem Kurften rathen, ihn in ein Collegium gu fegen, nur mit feiner Liebe ift's am Enbe, und' wenn er ein Runffer ift, mit feiner Runft. D meine Fraunde! warum ber Strom bes Genies fo felten aushricht, so felten in hoben Kluthen hereinbrauft, und Gure ftaunenbe Geele erichuttert? - Lieben Freunde, ba wohnen bie ge= laffenen Derren auf beiben Seiten bes Ufers, benen ihre Gortenhauschen, Tulpenbeete und Reautfelber gu Grunde geben wurben, und bie baber in Belten mit Danumen und Ableiten ber tunftig brobenden Gefahr abzumehren wiffen.

Am 27. Mai.

Ich bin, wie ich febe, in Budungen, Gieichniffe und Deklamationen verfallen, und habe baruber vergeffen, Dir auszuergabien, was mit ben Rindern weiter geworben ift. 3ch fag gang in malerifche Empfindung bettieft, bie Dit mein geftriges Blatt febr gerftuct barlegt, auf meinem Pfluge wohl zwei Stunden. Da kommt gegen Abend eine junge Frau auf bie Rinbee 108, die fich indes die Beit wicht geruftet hattens mit einem Rorochen am Urti, und wift boit weitem: Philipps, Du biff weder brav. grufte mich, ich bantte ihr, ftanb auf, trat naher hin und fragte fle, ob fie Weutter von ben Rindern ware? Gie beführt et, und inbeni fie bem alteften einen halben Wock gab, nahm fie bas kleine duf und kuffte es mit aller mitts terlichen Libbe. - Sch habe, fagte fier, meinem Philipps bas Kleine zu halten gegeben, und bin mit meinem Melteften in bie Stadt gegangen, um Beiß=Brot gu holen, und Buder, und ein irben Breipfannchen. - Ich fab bas alles in

bem Rorbe, beffen Dedel abgefallen war. -Ich will meinem Sans (bas war ber Rame bes Jungften) ein Guppchen kochen jum Abende; ber tofe Bogel, ber Große, hat mir geftern bas Pfannichen zerbrochen, ale er fich mit Philippfen um bie Scharte bes Brei's jantte. - 3ch fragte nach bem Melteften, und fie hatte mir taum gefagt, bag er fich auf ber Biefe mit ent paar Sanfen herumjage, ale er gesprungen fam , und bem 3weiten eine Safelgerte mits brachte. : Dir unterhiels mie weiter mit bem Weibe, und erfuhr, daß fe bes Schulmeffters Tochter fen, und bag ihr Mann eine Reise in bie Schweiz gemacht habe, um bie Erbschaft eines Betters ju belen. - Sie haben ihn brum betrügen wollen; Tagte fie, und ihm auf feine Belefe nicht-geantwortet; ba ift be fetbft binein gegangen. Wenn ihm nur fein Ungluck wiverfahren ift; ich höre nichts von ihm. — Es warb mir fchwer, mids von bem Welbe losgumachen, gab jebem ber Rinber einen Kreuzer, und auch fur's jungfte gab ich ihr einen, ihnt einen Wed gur Suppe mitzubringen, wenn fie

in die Stadt ginge, und fo fchieben wir von-

Ich sage Dir, mein Schat, wenn meine Sinne gar nicht mehr hatten wallen, so lindert all ben Tumult ber Anblick eines solchen Sesschöpfs, das in glücklicher Gelassenheit den ensgen Kreis seines Daseyns hingeht, von einem Tag jum andern sich durchhilft, die Blatter abfallen sieht, und nichts dabei benkt, als daß der Winter kommt.

Seit ber Beit bin;ich oft draufen. Die Kinder sind gang an mich gewöhnt, sie kriegen Zuder, wenn ich Kaffee trinke, und theisen has Butterbrot und die saure Milch mit mir des Abends. Sonntags sehlt ihnen der Kreuzer nie; und wenn ich nicht nach der Betkunde da bin, so hat die Wirthin Ordre, ihn auszugahlen.

Sie sind vertraut, etzählen mir allerhand, und besonders ergoge ich mich an ihren Leidenschaften und simpeln Ausbrüchen des Begehvens, wenn mehr Kinder aus dem Darfe sich versommeln. Wiel Dube hat mir's gefostet, der Mutter ihre Beforgnif zu nehmen: Sie machten ben herrn incommobiren.

Am 30. Mai.

Was ich Die neutich von der Malerel sagte, gilt gewiß auch von der Dichtkunß; es ist nur, daß man das Wortreffliche erkenne und es auszusprechen wage, und das ist freilich mit wenisgem piel gesagt. Ich habe heut eine Scene gehabt, die, rein abgeschrieben, die schönste Idplie von der Welt gäbes dich was sell Dichtung, Scene und Idplie? muß es denn immer geboselt sen, wenn wie Ahell an einer Natursescheinung nehmen sollen?

Wenn Du auf biefen Eingang viel Hohes und Bornthmes erwartest, so bist Du wieder übel betrogen; es ist nichts, als ein Bauerbutsche, der mich zu bieser lebhaften Theitnehe mung hingerissen hat. — Ich werbe, wie geswöhnlich, schlecht erzählen, und Du wirst mich, wie gewöhnlich, bent'ich, übertrieben finden; es ist wieder Wahlheim, und immer Wahlheim, bas biese Seltenheiten hervorbringt.

Es war eine Gefellschaft braußen unter ben Linden, Kaffee zu trinken. Weil sie mir nicht ganz anstand, so blieb ich unter einem Borwande zuruck.

Ein Bauerbursche kinne nus einem benache barten: Hause, und beschäftigte sich un bem Pfluge, ben ich neulich gezeichnet hatte, utwas zurecht zu machen. Da mir sein Wesen gesiel, redete ich ihn an, fragte nach seinen Umstünsben, wir waren bald bekannt, und wie mirs gewöhnlich mit dieser Art Leuten zeht, bald verstraut: Er erzähltermir, dass et bei einer Wittwe in Diensten sen, und von ihr gar wohl gehalten werde: Er sprach so viel von ihr; und lobte sie dergestalf, das ich bald merken konnte, er sep ihr mit Leib und Seele zugethan. Sie ser nicht mehr jung, sagte er, sie sep von ihrem ersten. Mann übel gehalten warden, wolle nicht

mehr heftathen, und mis feiner Erzählung leuch= tete fo mertiich bervor, wie fcon, wie reigend fie fur ihn fen, wie feht en muniche, baf fie ibn mablen modite, am bas Andenten ber Feliler ibred erften Mamies ausmilbichen bag ich Borti fur Bort wieberhalen mußte, um Dir bie reine Reigung, bie Liebe und Treue biefes Menfchen anschaulich: ju machen. Ja, idr mutte bie Babe bes gröffen Dichtere befigen, um Die gugleich ben Musbrud feiner Geberben ; bie Barmonie feiner Stimme, bas heimtiche Fener felmer Buch lebentig bauftellen gu: tounant: Rette, es fprechen feine Word bie Zartheit aus, bie in feinem gangen, Wefert und, Ausbrud wars es ist alles mer plump, was ich wieber verbringen kannte. Befonders ruhrte mich, wie er fürchtete, iche mochte über feint Berkhitnig gu ihr ungleich benten, und an ihrer guten Mufführung zweifeln. Die reizend es mar, wenn er von ihrer Geftalt, von ihrem Rorper fprach, ber ihn ohne jugendliche Reize gewaltsam an fich gog und feffelte, kann ich mir nur in meiner innerften Seele wieberholen. Ich hab' in mei=

nem Leben ble bringende Wegletbe, und das heiße, sehnliche Berlangen nicht in dieser Reinsheit gesehn, jar wohl Kannt ich sägen, in dieset Reinheit nicht gedacht und getrannt. Schelte nich iiche, wenn ich Die Jage, daß bei det Erknnerung dieser Anschulb und Wahrheit mir die innerste Seele glüht, und daß mich das Wit dieser Treue und Zirtlichkeit überall versfolgt, und daß ich; wie selbst davor entgündet, rechze und fonnachte.

Ich will nun fuchen, auch sie ehstens zu sohn, ober vielmehr, wenn ich's recht bebenke, ich will's vermeiden. Es ist bester, ich seine fie burch bie Augen threst Liebhabers; vielleicht ersschaft sie mir vor meinen eignen Augen nicht so, wie sie jest vor mit steht, und warmn foll ich mir das schöne Bild verderven?

Committee and and control

Am 16. Junius

Marum ich, Dir nicht schreibe ? — Fragst Du das, und bist doch auch der Gelehrten einer? Du solltest rathen, daß ich mich wahl besinde, und zwar — Rurz und gut, ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein herz näher aus geht. Ich habe — ich weiß nicht.

Die in ber Debnung zu erzählen, wie's zugegangen ift, baß ich eines ber Mebenswürdigken Geschöpfe habe tennen lernen, wird schwer halten. Ich bin vergnügt und glücklich, und also kein guter Historienschreiber.

Einen Engel! — Pfap! das sagt jeder von der Seinigen nicht maht? Und doch bin ich nicht im Standa, Dir zu sagen, wie sie vollkommen ist, warum sie dollkommen ist, warum se dollkommen ift; genug sie hat all meinen Sinn gefangen genommen.

So viel Einfalt bei so viel Berftand, so viele Guto bei farviel Festigkeit, and die Ruhe der Geele beis dem wahnen Leben und der Abatigkeit. Das ist alles garstiges Gewasch, was ich ba von ihr sage, leibige Abstractionen, bie nicht einen Bug ihres Gelbst ausbrückend Sin ansbermal Wein, nicht ein anbermal, jest gleich wilt ich Dir's erzählen. Thu' ich's jest nicht, so geschäh' es niemals. Denn, unter ums, seit ich angesangen haberzu schresben/ war ich schon breimal im Wegriffern die Feber nieberzulegen, meine Pferbissattun zu lassen, ind hinaus zu retten. Und boch sich wir heut soch nicht hinaus zu retten; und gehe boch alle Augenblick an's Fenster, zu sehen, wie hoch die Sonne noch steht.

Ich habls nicht überwinden tonnen, ich mußte bit libr' hinaus lin Da" bin ich wieder, Wilhelm, will mein Butterbrot zu Nacht offen, und Dir fchreiben. Welch eine Wonne bustur meine Seete ift, sie in bem Kreise der liesben muntern Kinder, ihrer acht Geschwister zu seben f

Wienn ich fo fortfahrte, wift i Du am Entie fo king fenn, wie am Unfange: 1 Hore benn, ich will mich zwingen in's Detail zu gehen. Ich schrieb Dir neulich, wie ich den Amtsmann S. habe kennen lernen, und wie er mich gebeten habe, ihn bald in feiner Einstedel, oder vielmehr seinem kleinen Königreiche zu bessuchen. Ich vernachlässigte das, und wäre vielsleicht nie hingekommen, hatte mir der Zufall wicht den Schatz entdekt, den in der stillen Gesend verborgen liegt.

Unfere jungen Leute hatten einen Ball auf bem Lande angestellt, ju bem ich mich benn auch willig finden ließ. Ich bot einem hiefigen guten, ichonen, übrigens unbebeutenben Dabden bie Sand, und es wurde ausgemacht, bag ich eine Rutsche nehmen, mit meiner Tangerin und ihrer Bafe nach bem Orte ber Luftbarkeit hinausfahren, und auf bem Wege Charlotten S. mitnehmen sollte. — Sie werben ein schones Frauenzimmer tennen lernen, fagte meine Gesellschafterin, ba wir burch ben weiten ausgehauenen - Wald nach bem Sagdhaufe fuhren. Rehmen Gie fich in Acht, verfette bie Bafe, baß Gie fich nicht verlieben! - Die fo? fagte ich. — Sie ist schon vergeben, antwortete jene,

am einen fehr braven Mann, ber weggereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weit fein Bater gestorben ift, und sich um eine anfehnliche Bersongung zu bewerben. Die Rachseicht war mir ziemlich gleichgultig.

Die Sonne war noch eine Viertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hofthore ans fuhren. Es war sehr schwal, und die Frauenstunder außerten ihre Besorgnist wegen eines Gewitters, das sich in weisgrauen dumpfigten Wölkchen rings am Porizonte zusammenzuziehen schen. Ich tauschte ihre Furcht mit anmaßlicher Wetterkunde, ob mir gleich seibst zu ahnen ansing, unsere Lustbarkeit werde einen Stoß leiben.

Ich war ausgestiegen, und eine Magd, bie an's Thor kam, bat uns einen Augenblickzu verziehen, Mamfell Lottchen wurde gleich kommen. Ich ging durch ben Hof nach dem wohlgebauten Hause, und da ich die vorliegende Treppe hinausgestiegen war und in die Thur trat, siel mir das reizendste Schauspiel in die Augen, das ich je gesehen habe. In dem Bow

faale wimmelten feche Rinber, von eilf gu gwei Sahren, um ein Dabden von fchoner Geftalt, mittlerer Große, bie ein fimples weifes Rieib, mit blagrothen Schleifen an Arm und Bruft, anhatte. - Sie hielt ein fchwanges Brot, und Schnitt ihren Kleinen rings herum, jedem fein Stud , nach Proportion ihres Alters und Appetits ab, gab's jedem mit folder Freundlichkeit und jebes rufte fo ungefunftelt fein: Dante! inbem es mit ben fleinen Sandchen lange in bie Sohe gereicht hatte, ehe es noch abgeschnitten mar, und min mit feinem Abendbrote vergnügt, entweder wegiprang, ober nach feinem ftillern Charatter gelaffen bavon ging, nach bem Softhore gu, um bie Fremben und bie Rutiche gu feben, barinnen ihre Lotte wegfahren follte. - Ich bitte um Bergebung, fagte fie, baß ich Sie herein bemuhe, und die Frauenzimmer warten laffe. Neber - bem Unziehen und allerlet Bestellungen für's Saus in meiner Abwefenheit, habe ich vergeffen meinen Rinbern ihr Befperbrot ju geben, und fie wollen von niemanben Brot gefcnitten haben, als von mir. - Ich machte

ihr ein unbedeutenbes Compliment; meine ganze Seele rubte auf ber Beffalt, bem Tone, bem Betragen, und ich hatte eben Beit mich von ber Ueberraschung ju erholen, als sie in bie Stube lief, ihre Sanbichuh und Sacher ju bolen. Die Rleinen faben mich in einiger Entfernung fo von ber Seite an, und ich ging auf bas jungfte los, bas ein Rind von ber glucklichften Gefichtebilbung war. Es zog fich zurud , als eben Lotte gur Thur heraustam und fagte: Louis, gib bem Beren Better eine Sand. Das that ber Knabe febr freimuthig, und ich tonnte mich nicht enthalten, ihn, ungeachtet feines Meinen Rognaschens, herzlich zu tuffen. — Better? fagte ich, inbem ich ihr bie Sand reichte, glauben Sie, daß ich bes Glude werth fen, mit Ihnen verwandt zu fepn? - D! fagte fie mit einem leichtsinnigen Lachein: unfere Betterschaft ift fehr weitlauftig, und es mare mir leib, wenn Sie ber schlimmfte brumter fenn follten. - Im Geben gab fie Sophien, ber altesten Schwester nach ihr, einem Dabchen von ungefähr eilf Jahren, ben Auftrag, wohl

auf die Kinder Acht zu haben, und den Papa zu grüßen, wenn er vom Spazierritte nach Pause kame. Den Kleinen sagte sie, sie sollsten ihrer Schwester Sophie folgen, als wenn sle's selber ware, das denn auch einige ausdrücklich versprachen. Eine kleine naseweise Blondine aber, von ungefahr sechs Jahren, sagte: du bist's doch nicht, kottchen; wir haben dich doch sieber. — Die zwei altesten Knaben waren auf die Kntsche geklettert, und auf mein Borditten erlaubte sie ihnen, die vor den Wald mitzusahren, wenn sie versprächen, sich nicht zu neden, und sich recht fest zu halten.

Wir hatten und kaum jurecht gefeht, bie Frauenzimmer sich bewillkommet, wechselsweise über ben Anzug, vorzüglich über bie hate ihre Anmerkungen gemacht, und bie Gessellschaft, bie man erwartete, gehörig burchgezogen, als kotte ben Autscher halten, und ihre Brüder herabsteigen ließ, bie noch einmal ihre hand zu kuffen begehrten, bas benn ber alteste mit aller Zartlichkeit, die bem Alter von funfzehn Jahren eigen sepn kann, ber andere mit

viel Peftigseit und Leichtsinn that. Sie ließ bie Kleinen noch einmal grußen, und wir fuhren weiter.

Die Base fragte, ob ste mit dem Buche fertig ware, das sie ihr neulich geschickt hatte? - Rein, sagte Lotte, es gefällt mir nicht, Sie Lönnen's wieder haben. Das vouge mar auch nicht besser. — Ich staunte, als ich fragte, was es für Bücher wären? und sie mir antewortete: \*) — Ich sand so viel Charakter in allem was sie sagte, ich sah mit jedem Worte neue Reize, neue Strahlen des Geistes aus ihren Gesichtszügen hervordrechen, die sich nach und nach vergnügt zu entfalten schienen, weil sie an mir fühlte, daß sch sie verstand:

Wie ich junger war, fagte fie, tiebte ich

<sup>\*)</sup> Man sieht sich genöthiget, die Stelle des Briefes zu unterbrücken, um niemand Gelegenheit
zu einiger Beschwerde zu geben. Obgleich im Grunde jedem Autor wenig an dem Urtheileines einzelnen Mädchens, und eines jungen,
unsteten Menschen gelegen sehn kann.

nichts fo febr, als Romane. Weiß Gott, wie wohl mir's war, wenn ich mich Conntage fo in ein Eciden feten, und mit gangem Bergen an bem Gtud und Unftern einer Dig Jenny Theil nehmen konnte. Ich laugne auch nicht, baß bie Urt noch einige Reize für mich hat. Da boch ich fo felten an ein Buch tomme, fo muffen fie auch recht nach meinem Gefchmad feyn. Und ber Autor ift mir we liebste, in bem ich meine Belt wieberfinde, bei bem es mgeht, wie um mich, und beffen Geschichte mir boch fo intereffant und herzlich wirb, als mein eigen hanslich Leben, bas freilich fein Parabies, aber boch im Gangen eine Quelle umfäglicher Gluckfeligfeit ift.

Ich bemubte mich, meine Bewegungen über biese Barte zu verbergen. Das ging freistich nicht weit: benn ba ich sie mit solcher Wahrheit im Borbeigehen vom Landpriester von Wakefield, vom \*) — reben horte, kam ich gang

<sup>+)</sup> Man hat auch hier bie Namen einiger vatertanbifden Autoren weggelaffen. Wer Abeil

außer mich, sagte ihr alles was ich wußte, und bemerkte erft nach einiger Zeit, ba Lotte bas Gesprach an die Anderen wendete, daß biese die Zeit über mit offnen Augen, als sagen sie nicht da, dageseffen hatten. Die Base sah mich mehr als einmal mit einem spottischen Räschen an, daran mir aber nichts gelegen war.

Das Despräch fiel aufs Bergnügen am Tanze. Wenn biese Leibenschaft ein Fehler ist, sagte Lotte, so gestehe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts über's Tanzen. Und wenn ich was im Kopfe habe, und mir auf meinem verstimmten Klavier einen Contretanz vortrommle, so ist alles wieder gut.

Wie ich mich unter bem Gespräche in ben schwarzen Augen weibete! wie die lebendigen Lippen, und die frischen muntern Wangen

an Lottens Beifalle hat, wird es gewiß an feinem bergen fublen, wenn er biefe Stelle lefen sollte, und sonft braucht es ja niemand zu wiffen.

meine gange Seele anzogen! wie ich, in ben herrlichen Sinn ihrer Rebe ganz versunken, oft gar die Worte nicht horte, mit denen sie sich ausbrücke! — bavon hast Du eine Borstellung, weil Du mich kennst. Rurz, ich stieg aus dem Wagen wie ein Traumender, als wir vor dem Lusthause still hielten, und war so in Eraumen rings in der dammernden Welt verstoren, daß ich auf die Musik kaum achtete, ble uns von dem erleuchteten Saal herunter entsgegenschaltte.

Die zwei herren von Aubran und ein gewiffer N. N. — wer behalt alle die Namen! — die der Base und Lottens Tanger waren, empfingen uns am Schlage, bemachtigten sich ihrer Frauenzimmer, und ich führte die meinige hinauf.

Bir schlangen uns in Menuets um einanber herum; ich sorberte ein Frauenzimmer nach dem andern auf, und just die unteiblichsten konnten nicht dazu kommen, einem die hand zu reichen und ein Ende zu machen. Lotte und ihr Tänzer singen einen Englischen an, und wie wohl mir's war, als sie auch in ber Reihe die Figur mit uns ansing, magst Dusfühlen. Tanzen muß man sie sehen! Siehst Du, sie ist so mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele babei, ihr ganzer Körper Eine Harmonie, so sorglos, so unbefangen, als wennt bas eigentiich alles ware, als wenn sie souft nichts bachte, nichts empfände; und in dem Augenblick gewiß schwindet alles andere wor ihr.

Ich bat sie um ben zweiten Contretanz; sie sagte mir ben britten zu, und mit ber lies benswürdigsten Freimuthigkeit von ber Welt versicherte sie mir, baß sie herzlich gern Deutsch tanze. Es ist hier so Mobe, suhr sie sort, baß jedes Paar, bas zusammen gehört, bes men Deutschen zusammen bleibt, und mein Chapeau walzt schlecht, und bankt mir's wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Ihr Frauenzimmer kann's auch nicht, und mag nicht, und ich habe im Englischen gesehen, baß Sie gut walzen; wenn Sie nun mein sepn wollen sur's Deutsche, so geben Sie, und bitten sich's von meinem herrn

aus, und ich will zu Ihrer Dame gehen. — Ich gab ihr bie hand barauf, und wir machten aus, baß ihr Tanger inzwischen meine Tanzerin unterhalten follte.

Run ging's an, und wir ergosten uns eine Weile an mannichfaltigen Schlingungen ber Arme. Dit welchem Reize, mit welcher Fluchtigkeit bewegte fie fich! und ba wir nun gar an's Balgen tamen, und wie bie Spharen sim einanber herum rollten, ging's freilich anfange, weil's bie wenigsten tonnen, ein Bigchen bunt burch einander. Wir waren klug, und ließen fie austoben; und als die Ungefchickteften ben Plan geraumt hatten, fielen wir ein und hielten mit noch einem Paare, mit Mubran und seiner Tangerinn, wacker aus. Nie ift mir's fo leicht vom Flecke gegangen, Ich war fein Menfch mehr. Das liebenswurdigfte Beschöpf in ben Armen ju haben, und mit ihr berum zu fliegen wie Wetter, bag alles rings umber verging, und - Wilhelm, um ehrlich su fenn, that ich aber boch ben Schwur, bag ein Mabchen, bas-ich liebte, auf bas ich Unspruche hatte, Mir nie mit einem anbern walzen follte, als mit mir, und wenn ich bruber zu Grunde gehen mußte. Du verstehft micht

Wir machten einige Touren gehend ins Saale, um zu verschnaufen. Dann seite fie sich, und die Drangen, die ich beiseite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrigen waren, thaten vortreffliche Wirkung, nur daß mir mit jedem Schnittchen, das sie einer unbescheibenen Nachbarinn Sprenhalber zutheilte, ein Stich burch's herz ging.

Bei'm britten Englischen Tanz waren wir bas zweite Paar. Wie wir die Reihe durchstauzten, und ich, weiß Gott mit wie viel Wonne, an ihrem Arm und Auge hing, das voll vom wahresten Ausbruck des offensten, reinsten Bergnügens war, kommen wir an eine Krau, die mir wegen ihren tiebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gessichte merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lote ten lächelnd an, hebt einen drohenden Finger auf und nennt den Namen Albert zweimal im Borbeissiegen mit Bedeutung.

Wer ift Albert, fagte ich zu Lotten, wenn's nicht Bermeffenheit ift gu fragen? Gie war im Begriff zu antworten, als wir uns icheiben mußten, um bie große Uchte ju machen, und mich bunfte einiges Rachbenken auf ihrer Stirn gu feben, als wir fo por einander vorbeifreusten. - Bas foll ich's Ihnen laugnen, fagte fie; inbem fie mir bie Sand gur Promengbe bot, Albert ift ein braver Menfch, bem ich fo gut als verlobt bin! - Run war mir bas nichts neues (benn bie Dabchen hatten mir's auf bem Wege gefagt), und war mir boch fo gang neu, weil ich es noch nicht im Berhaltniß auf fie, bie mir in fo wenig Augenblicken fo werth geworden war, gebacht hatte. Ge nug, ich verwirrte mich, vergaß mich und kam zwifchen bas unrechte Paar hinein, bag alles brunter und brüber ging, und Lottens gange Gegenwart und Berren und Bieben nos thig mar, um es fchnell wieber in Ordnung ju bringen.

Der Tang war noch nicht zu Ende, als bie Blige, die wir schon lange am Horizonte

leuchten gesehen, und bie ich immer fur Better= fühlen ausgegeben hatte, viel ftarter zu werbere anfingen, und ber Donner bie Dufit- ubenftimmte. Drei Frauenzimmer liefen aus ber Reihe, benen ihre Berren folgten; bie Unordwurde allgemein, und die Musik borte Es ift naturlich, wenn uns ein Ungluck ober etwas Schreckliches im Bergnugen übertafcht, bag es ftartere Eindrucke auf uns macht als fonft; theifs wegen bes Gegensaues, ber fich fo lebhaft empfinden läßt; theile, und noch mehr, weil unfere Sinnen einmal ber Rublbar-Leit geoffnet find, und also besto schneller einen Eindruck annehmen. Diefen Urfachen muß ich bie wunderbaren Grimaffen gufdreiben, in bie ich mehrere Frauenzimmer ausbrichen fah. Die Rugfte feste fich in eine Ede, mit bem Ruden gegen bas Fenfter, und hielt bie Dhren gu. Eine andere kniete vor ihr nieber und verbarg ben Ropf in ber erften Schoos. Gine britte fcob fich zwischen beibe binein, und umfaßte thre Schwesterchen mit tausend Thranen. nige wollten nach Haufe; andere, die noch

weniger wußten was fie thaten, hatten nicht fo viel Befinnungefraft, ben Recheiten unferer jungen Schlucker ju fleuern, Die febr beschafe tigt au fenn fcbienen, alle bie angftlichen Ge bete, bie bem himmel bestimmt waren, von ben Lippen ber ichonen Bebrangten wegzufan-Einige unferer Berren batten fich binab begeben, um ein Pfetfchen in Ruhe zu rauchen: und die übrige Gefellichaft fching es nicht aus, als bie Wirthinn auf ben flugen Ginfall tam, uns ein Bimmer anzuweisen, bas Laben und Borbange batte. Raum waren wir ba angelangt, ale Lotte beschäftiget war, einen Rreis bon Stublen gu ftellen, und als fich bie Befellschaft auf ihre Bitte gefeht hatte, ben Bortraa zu einem Spiele zu thun.

Ich sah manchen, ber in Hoffnung auf ein saftiges Pfand sein Maulchen spikte, und seine Glieber reckte. — Wir spielen Zahlens, sagte, sie. Nun gebt Acht! Ich geh' im Kreise here um von ber Rechten zur Linken, und sa zähle ihr auch rings herum, jeder die Zahl, die an ihm kommt, und das muß gehen wie ein Laufs

feuer, und wer foct, ober fich irrt, friegt eine Ohrfeige, und so bis tausend. — Run war bas luftig anzusehen. Gie ging mit ausgestrede tem Urm im Rreife herum. Gins, fing ber erfte an, ber Rachbar zwei, brei ber folgenbeund fo fort. Dann fing fie an, gefchwinber ju geben, immer geschwinder; ba verfah's einer, patich! eine Dhrfeige, und über bas Gelachter, ber folgende auch patich! Und immer geschwinder. Ich felbst friegte zwei Mauls fchellen, und glaubte mit innigem Bergnugen ju bemerten, baf fie ftarter fegen, als fie fie -ben übrigen zuzumeffen pflegte. Ein allge-- meines Selachter und Geschwarm enbigte bas Spiel, ehe noch bas Taufend ausgezählt mar. Die Bertrautesten gogen einanber beifeite, bas Bewitter war vorüber, und ich folgte Lotten in ben Saal. Unterwege fagte fie; über bie Dhr--feigen haben Sie Wetter und alles vergeffen! -Ich konnte ihr nichts antworten. - Ich war, fuhr fie fort, eine ber furchtfamften, und inbem ich mich herzhaft ftellte, um ben anbern Muth zu geben, bin ich muthig geworben. -

Bir traten an's Fenfter. Es bonnerte abfeits marts, und ber herrlichfte Regen faufelte auf bas Land, und ber erquidenbfte Bohlgeruch flieg in aller Fulle einer warmen Luft zu uns auf. Sie ftand auf ihren Ellenbogen geftubt; thr Blid burchbrang bie Gegenb, fie fat gen Simmet und auf mich, ich fab ihr Auge thramenvoll, fie legte ihre Sand auf die meinige und fagte - Rlopftod! - Ich erinnerte mich . fogleich ber herrlichen Dbe, bie ihr in Gebanten lag, und verfant in bem Strome von Empfinbungen, ben fie in biefer Lofung über mich ausgog. Ich ertrug's nicht, neigte mich auf thre pand und tufte fie unter ben wonnevollften Thranen. Und fah nach ihrem Auge wieber - Ebler! batteft bu beine Bergotterung in biefem Blide gefeben, und mochte ich nun beinen fo entweihten Namen nie wieder dennen boren.

Am 19. Junius.

Wo ich neutich mit meiner Erzählung geblischen bin, weiß ich nicht mehr; das welß ich, daß es zwei Uhr des Nachts war, als ich zu Bette kam, und daß, wenn ich Dir hatte vorschwazen können statt zu schreiben, ich Dich vielleicht bis an den Morgen aufgehalten hatte.

Bas auf unserer Hereinfahrt vom Balle geschehen ist, habe ich noch nicht erzählt, habe auch heute keinen Tag dazu.

Der tropfeinde Wald und das erfrischte Feld umher! Unsere Gesellschafterknen nickten ein. Sie fragte mich, ob ich nicht auch von der Partie seyn wollte? ihrentwegen sollt ich under kummert seyn. — So lange ich diese Augen offen sehe, sagte ich, und sah sie sest an, so lange hat's keine Gesahr. — Und wir haben beide ausgebalten, bis an iht Thor, da ihr die Magd leise ausmachte und auf ihr Fragen versicherte, daß Vater und Kleine wohl seyen und alle noch schließen. Da verließ ich sie mit der Bitte: sie

felbigen Tages noch seben zu burfen: sie-gestand mir's zu, und ich bin gekommen; und seit ber Zeit können Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirthschaft treiben, ich weiß weber daß Tag, noch daß Nacht ist, und die ganze Welt verliert sich um mich her.

## Um 21. Junius.

Ich lebe so gluctliche Tage, wie sie Gott seinen Heiligen aufspart; und mit mir mag werben, was will, so barf ich nicht sagen, daß ich die Freuden, die reinsten Freuden des Lebens, nicht genossen habe. — Du kennst mein Wahlzbeim; dort bin ich völlig etablirt, von dort habe ich nur eine halbe Stunde zu Lotten, dort sühl' ich mich selbst, und alles Gluck das dem Menschen gegeben ist.

Satt' ich gebacht, als ich mir Wahlheim gum Zwede meiner Spaziergange mahlte, baß

es so nahe am himmel lage! Wie oft habe ich bas Jagbhaus, bas nun alle meine Bunsche einschließt, auf meinen weitern Wanberungen, bald vom Berge, bald von ber Ebne über ben Kuß gesehen!

Lieber Wilhelm, ich habe allerlei nachges bacht, über die Begier im Menschen, sich auszubreiten, neue Entbedungen zu machen, herumzuschweisen; und bann wieber über ben innern Trieb, sich ber Einschränkung willig zu ergeben, in dem Gleise ber Gewohnheit so hinzusahren, und sich weber um Rechts, noch um Links zu bekümmern.

Es ist wunderbar: wie ich hierher kam, und vom Hügel in das schone Thal schaute, wie es mich rings umber anzog. Dort das Maldschen! — Ach könntest Du Dich in seine Schatsten mischen! — Dort die Spize des Berges! — Ach könntest Du von da die weite Gesgend überschauen! — Die in einander geketteten Hügel und vertraulichen Thaler! — Dkönnte ich mich in ihnen verlieren! — Scheitte hin, und kehrte zurück, und hatte nicht ges

funden, was ich hoffte. Des ist mit ber Ferne, wie mit ber Zukunft! ein großes dammerndes Ganze ruht vor umserer Seele, unsere Empfindung verschwimmt darin, wie unser Auge, und wir sehnen und, ach! unser ganzes Wesen hinzugeben, und mit aller Wonne eines einzigen, großen herrlichen Gesuhls ausfüllen zu lassen bas Dort nun Hier wird, ist alles vor wie nach, und wir stehen in unserer Urmuth, in unserer Eingeschränktheit, auch unsere Seele lechzt nach entschlüpftem Labsale.

So sehnt sich der unruhigste Bagabond zulett wieder nach seinem Baterlande, und findet in seiner Hutte, an der Brust seiner Gattin, in dem Kreise seiner Kinder, in den Geschäften zu Hrer Erhaltung, die Wonne die er in der weiten Welt vergebens suchte.

Wenn ich bes Morgens mit Sonnenaufgange hinaus gehe, nach meinem Wahlheim, und bort im Wirthsgarten mir meine Zuckererbsen selbst pflucke, mich hinsehe, sie absähne und bazwischen in meinem Homer lese; wenn ich in ber kleinen Ruche mir einen Topf wähle, mir Butter aussteche, Schoten an's Feuer stelle, zubecke, und mich dazu sete, sie manchmal ungsylchütteln: da fühl' ich so lebhaft, wie die übermüthigen Freier ber Penelope Ochsen und Schweine schlachten, zerlegen und braten. Es ist nichts, das mich so mit einer stillen, waheren Empsindung ausfüllte, als die Züge patriarschalischen Lebens, die ich, Gott sep Dank, ohne Affectation in meine Lebensart verweben kann.

Wie wohl ist mir's, daß mein herz ble simple harmlose Wonne des Menschen fühlen kann, der ein Krauthaupt auf seinen Lisch bringt, das er seihst gezogen, und nun nicht ben Kohl allein, sondern all die guten Lage, den schönen Worgen, da er ihn pflanzte, die lieblichen Abende, da er ihn begoß, und da er an dem fortschreitenden Wachsthum seine Freude hatte, alle in Einem Augenblicke wieder mit genießt.

Um 29. Junius.

Worgestern tam ber Medicus hier aus ber Stadt binaus zum Amtmann, und fand mich auf ber Erbe unter Lottens Rinbern; wie einige auf mir herumtrabbelten, anbere mich nedten, und wie ich fie tigelte und ein großes Befchrei mit ihnen erregte. Der Doctor, ber eine fehrbogmatische Drahtpuppe ift, unterm Reben feine Manfchetten in Falten legt, und einen Rraufel ohne Ende herauszupft, fand biefes unter ber Burbe eines gefcheibten Menfchen; bas mertte ich an feiner Rafe. Ich ließ mich aber in nichts ftoren, ließ ihn fehr vernünftige Sachen abhanbeln, und baute ben Rindern ihre Rate tenhaufer wieder, bie fie gerschlagen hatten. Much ging er barauf in ber Stabt berum, unb beklagte: bes Umtmanns Rinber waren fo ichon ungezogen genug, ber Werther verberbe fie nun völlig.

Ja, lieber Wilhelm, meinem Herzen sind bie Kinder am nachsten auf ber Erde. Wenn ich ihnen zusehe, und in dem kleinen Dinge bie

Reime aller Tugenben, aller Rrafte febe, bie fie einmal fo nothig brauchen werben; wenn ich in bem Gigenfinne kunftige Standhaftigkeit und Restigfeit bes Charafters, in bem Duthwillenauten Sumor, und Leichtigfeit, aber bie Gefahren ber Welt bingufchlupfen, erblide, alles fo unverborben, fo gang! - immer, immer wieberhole ich bann bie golbenen Worte bes Lebrers ber Menschen: Wenn ihr nicht werbet wie eines von biefen! Und. nun, mein Befter, fie, bie unferes gleichen finb, bie wir als unfere Mufter anfeben follten, behandeln wir als Unterthanen. Gie follen teinen Billen haben! -Haben wir benn feinen? Und - tpo liegt bas Borrecht? - Weil wir alter find und gefcheibter! - Guter Gott von beinem himmel! alte Kinder fiehft bu, und junge Rinder, und nichts weiter; und an welchen bu mehr Freude haft, bas hat bein Sohn ichon lange verfunbigt. Aber fie glauben an ihn, und horen ihn nicht - bas ift auch was altes - und bilben ihre Rinber nach fich, und - Abieu, Bilhelm! ich mag barüber nicht weiter rabotiren.

## Am 1. Julius.

Bas Lotte einem Kranten fenn muß, fuhl' ich an meinem eignen armen Bergen, bas übler bran ift, als manches, bas auf bem Siechbette verschmachtet. Sie wird einige Tage in ber Stadt bei einer rechtschaffenen Frau gubringen, bie fich nach ber Aussage ber Aerzte ihrem Ende naht, und in biefen letten Augenblicken Lotten um sich haben will. Ich war vorige Boche mit ihr, ben Pfarter von St. . . zu befuchen; ein Dertchen, bas eine Stunde feitwarts im Gebirge liegt. Wir kamen gegen vier babin. Lotte hatte ihre zweite Schwefter mitgenommen. 216 wir in ben mit zwei hohen. Rufbaumen überschatteten Pfarrhof traten, faß ber gute alte Mann auf einer Bant vor ber Sausthur, und ba er Lotten fah, marb er wie neu belebt, vergaß feinen Knotenstock, und magte fich auf, ihr entgegen. Gie lief bin gu-ihm, nothigte ihn sich nieberzulaffen, indem sie sich gu ihm feste, brachte viele Grafe von ihrem Bater, herzte seinen garftigen schmuzigen jungften Buben, bas Quatelchen feines Alters. Du hattest fie feben follen, wie fie ben Alten beschäftigte, wie fie ihre Stimme erhob, ums feinen halb tauben Ohren vernehmlich zu werben, wie fie ihm von jungen robuften Leuten erzählte, bie unvermuthet gestorben maren, von ber Bortrefflichkeit bes Rarlsbabes, und wie fie feinen Entichlug lobte, funftigen Sommer binjugeben, wie fie fand, bag er viel beffer ausfahe, viel munterer fen als bas lette Dal, ba fle ihn gesehen. - Ich hatte indes ber Frau Pfarrerin meine Soflichkeit gemacht. Der Ulte wurde gang munter, und ba ich nicht umbin konnte, bie ichonen Rufbaume zu loben, bie une fo lieblich beschatteten, fing er an, une, wiewohl mit einiger Beschwerlichkeit, bie Geschichte bavon zu geben. - Den alten, fagte er, wiffen wir nicht, wer ben gepflangt bat: einige fagen biefer, anbere jener Pfarrer. Der jungere aber bort hinten, ist so alt als meine Frau, im October funfzig Jahr. Ihr Bater pflante ihn bes Morgens, als sie gegen Abend geboren murbe. Er war mein Borfabr im

Amt, und wie lieb ihm ber Baum war, ift nicht zu fagen; mir ift er's gewiß nicht wenis ger. Meine Frau faß barunter auf einem Balten und strickte, ba ich vor sieben und zwanzig Jahren als ein armer Stubent zum ersten Mat bier in ben hof tam. - Lotte fragte nach feiner Tochter: es bieß, fie fen mit Berrn Schmibt auf bie Wiefe hinaus zu ben Arbeis tern, und ber Alte fuhr in feiner Ergablung fort: wie fein Borfahr ihn lieb gewonnen, und bie Tochter bagu, und wie er erst fein Bicar, und bann fein Nachfolger geworben. Die Beschichte war nicht lange zu Enbe- ale bie Jung: fer Pfarrerin mit bem fogenannten herrn Schmibt burch ben Garten hertam: fie bewillkommte Lotten mit herzlicher Barme, und ich, muß fagen, fie gefiel mir nicht ubel; eine rafche, wohlgewachsene Brunette, die einen, bie furze Beit über, auf bem Lande wohl unterhalten hatte. Ihr Liebhaber (benn als folchen ftellte fich Berr Schmidt gleich bar) ein feiner, boch stiller Mensch, ber fich nicht in unfere Gesprache mischen wollte, ob ihn gleich Lotte immer berein-

gog. Bas mich am meiften betrubte, war, daß ich an feinen Gefichtszügen zu bemerten fcbien, es fen mehr Eigenfinn und übler Sumor, als Eingeschranktheit des Berftanbes, ber ihn fich mitzutheilen hinderte. In ber Folge warb bies leiber nur zu beutlich; benn als Frieberite beim Spazierengehen mit Lotten und gelegentlich auch mit mir ging, murbe bes Beren Angeficht, bas ohnebies von einer braunlichen Farbe war, fo fichtlich verbunkelt; daß es Zeit war, daß Lotte mich bei'm Ermel zupfte, und mir zu verfteben bug ich mit Friederifen gu artig gethan. Nun verbrießt mich nichts mehr, als wenn die Menfchen einander plagen, am meiften, wenn junge Leute in ber Bluthe bes Lebens, ba fie am offenften fur alle Freuden fepr konnten, einander die paar guten Tage mit Fragen verberben, und nur erft zu fpat bas unerfetliche ihrer Berfchwendung einsehen. Dir wurmte bas, und ich konnte nicht umbin, ba wir gegen Abend in ben Pfarrhof jurudtihrten, und an Einem Tische Mild agen, und bas Gefprach auf Freude und Leib ber Welt fich

wendete, ben Faben gu ergreifen und recht berglich gegen die uble Laune zu reben. Wir Menfchen beklagen uns oft, fing ich an, bag ber guten Tage ju wenig find, und ber fchlimmen fo viel, und wie mich buntt, meift mit Unrecht. Wenn wir immer ein offenes Berg hatten, bas Gute ju geniegen, bas uns Gott für jeben Tag bereitet, wir wurden alsbann auch Rraft genug haben, bas Uebel ju tragen, wenn es tommt. - Wir haben aber unfer Bemuth nicht in unferer Gewalt, verfette bie Pfarrerin; wie viel hangt vom Rorper ab! wenn einem nicht wohl ift, ift's einem überall nicht recht. - 3ch gestand ihr bas ein. Wir wolten es also, fuhr ich fort, als eine Krantheit ansehen, und fragen, ob bafur tein Mittel ift! - Das lagt fich beren! fagte Lotte, ich glaube wenigstens, bag viel von uns abhangt. Ich weiß es an mir. Wenn mich etwas neckt, und mich verbriefilch machen will, fpring' ich auf, und fing' ein paar Contretange ben Garten auf und ab, gleich ift's weg. - Das war's, mas ich fagen wollte, verfette ich: es ift mit ber

üblen Laune vollig, wie mit ber Tragbeit, benn es ist eine Art von Trägheit. Unfere Natur bangt febr babin, und boch, wenn wir nur einmal bie Rraft haben uns ju ermannen, geht und bie Arbeit feifch von ber Sand, und wir finden in ber Thatigfeit ein mahres Bergnugen. - Friederite war fehr aufmertfam, und ber junge Menfch wandte mir ein: bag man nicht herr über fich felbst fen, und am wenigs ften über feine Empfindungen gebieten tonne. -Es ift hier die Frage von einer unangenehmen Empfindung, verfette ich, bie boch jebermann gerne los ift; und niemand weiß, wie weit feine Rrafte gehen, bis er fie versucht hat. Gewiß, wer frant ift, wird bei allen Mergten herum fragen, und bie größten Resignationen, bie bitterften Arzeneien wird er nicht abweisen, um feine gewünschte Gefundheit zu erhalten. Ich bemerkte, bag ber ehrliche Alte fein Gebor anstrengte, um an unferm Dieturfe Theil gu nehmen, ich erhob bie Stimme, indem ich bie Rebe gegen ihn wandte. Man predigt gegen fo viele Lafter, fagte ich; ich habe noch nie ge-

bort, bag man gegen bie uble Laune vom Prebigtituble gearbeitet batte. \*) - Das muffen bie Stadtpfarger thun, fagte er, bie Bauern baben feinen bofen Sumor; boch tonnte es auch gumeilen nicht ichaben, es mare eine Lection für feine Frau menigstens, und fur ben Beren Amtmann. - Die Gefellichaft lachte, und er herglich mit, bis er in einen Suften verfiel, ber unsern Diefure eine Beit lang unterbrach; barauf benn ber junge Mensch wieber bas Wort nahm: Sie nannten ben bofen humor ein Lafter; mich baucht, bas ift übertrieben. - Mit nichs ten, gab ich zur Antwort, wenn bas, womit man fich felbst und feinem Rachsten schabet, biefen Ramen verbient. Ift es nicht genug. bag wir einanber nicht gludlich machen konnen, muffen wir auch noch einander bas Bergnugen rauben, bas jebes Berg sich manchmal felbst gewähren tann? Und nennen fie mir ben Den= schen, ber übler Laune ift, und so brav babei,

۲

<sup>\*)</sup> Wir haben nun von Lavatern eine treffliche Predigt hierüber, unter benen über bas Buch Ionas.

fie zu verbergen, sie allein zu tragen, ohne bie Kreube um fich ber ju gerfteren! Dber, ift fie nicht vielmehr ein innerer Unmuth, über unfere eigene Unwurdigfeit, ein Miffallen-an uns fefbft, bas immer mit einem Reibe verenupft ift, ber burch eine thorigte Citelfeit aufgehett wird? Wir feben gludliche Menfchen, Die wir nicht gluctich machen, und bas ift unerträglich. - Lotte lachelte mich an, ba fie bie Bewegung fah, mit ber ich rebete, und eine Thrane in Krieberitens Auge spornte mich fortzufahren. Bebe benen, fagte ich, bie fich ber Gewalt bebienen, die fie über ein Berg haben, um ihm bie einfachen Freuden zu rauben, die aus ihm felbst bervorteimen. Alle Gefchente, alle Gefalligfeiten ber Belt erfeten nicht einen Augenblick Bergnugen an fich felbft, ben und eine neibifche Unbehaglichkeit unfere Tyrannen vergallt hat.

Mein ganzes herz war voll in biefem Ausgenblicke; die Erinnerung so manches Bergansgenen brangte sich an meine Seele, und die Branen kamen mir in die Augen.

Wer fich bas nur taglich fagte, rief ich

aus: Du vermagst nichts auf beine Freunde, als ihnen ihre Freude zu lassen, und ihr Gluck zu vermehren, indem du es mit ihnen ges nießest. Vermagst du, wenn ihre innere Seele von einer angstigenden Leibenschaft gequale, vom Rummer zerruttet ift, ihnen einen Tropfen Linderung zu geben?

und wenn ble lette, bangste Krankheit bann über bas Geschöpf herfällt, bas bu in blühenden Tagen untergraben hast, und sie nun ba liegt in dem erbarmlichsten Ermatten, das Auge gefühllos gen himmel sieht, und der Todesschweiß auf der blassen Stirne abwechselt, und du vor dem Bette stehst, wie ein Berdammter, in dem imigsten Gesühl, daß du nichts vermagst mit deinem ganzen Vermögen, und die Angst dich inwendig krampst, daß du alles hingeben möchtest, dem untergehenden Gesschöpfe einen Tropfen Starkung, einen Funken Muth einslößen zu können.

Die Erinnerung einer folden Scene, mobei ich gegenwärtig war, fiel mit ganzer Gewalt bei biefen Worten über mich. Ich nahm bas Schnupfruch vor die Augen, und verließ die Gesellschaft, und nur Lottens Stimme, die mir rief: wir wollen fort! brachte mich zu mir selbst. Und wie sie mich auf dem Wege schalt, über den zu warmen Antheil an allem, und daß ich darüber zu Grunde gehen wurde! daß ich mich schonen sollte! — D der Engel! Und beinetwillen muß ich leben!

#### Am 6. Julius.

Sie ist immer um ihre sterbende Freundin, und ist immer bieselbe, immer das gegenwärtige, holde Seschöpf, das, wo sie hinsieht, Schmerszen lindert und Glückliche macht. Sie ging gestern Abend mit Marianen und dem kleinen Malchen spazieren, ich wuste es und traf sie an, und wir gingen zusammen. Nach einem Wege von anderthald Stunden, kamen wir gezom die Stadt zurück, an den Brunnen, der mir so werth, und nun tausendmal werther ist.

Lotte fehte fich auf's Mauerchen, wir ftanben vor ihr. Ich sah umber, ach! und bie Beit, ba mein Berg fo allem war, lebte wieder vor mir auf. Lieber Brunnen, fagte ich, feither hab' ich nicht mehr an beiner Ruble geruht, hab' in eilendem Borübergehn bich manchmal nicht angesehn. - Ich blidte hinab, und fab, baß Malchen mit einem Glafe Baffer febr beichaftigt beraufflieg. - Ich fab Lotten an, und fühlte alles, was ich an ihr habe. Inbem tommt Malchen mit einem Glafe. Dariane wollte es ihr abnehmen: nein! rief bas Rind mit bem fußeften Musbrucke, nein, Lottchen, Du follft querft trinken! - 3ch marb über bie Bahrheit, über bie Bute, womit fie bas austief, fo entzückt, baf ich meine Empfinbung mit nichts ausbruden komite, als ich nahm bas Kind von ber Erbe, und tafte es lebhaft, bas fogleich zu schreien und zu weinen anfing. — Sie haben übel gethan, fagte Lotte. - 3ch war betroffen. - Romm, Malchen, fuhr fie fort, indem- fie es bei ber Sand nahm und die Stufen hinab führte; da wasche Dich

aus ber frifchen Quelle, geschwind, geschwind ! ba thur's nichts. - Wie ich so ba ftanb, und mich, mit welcher Emfigfeit bas Rleine mie feinen naffen Sandchen bie Backen rieb, mit welchem Glanben, bag burch bie Wunberquelle alle Berunreinigung abgespult, und bie Schmach abgethan wurde, einen haftlichen Bart zu Eriegen; wie Lotte fagte, es ift genug, und bas Rind boch intmer eifriger fortwusch, als wenns Biel mehr thate als Benig - ich fage Die; Wilhelm, ich habe mit mehr Respect nie einer Zaufhandlung beigewohnt — und als Lotte herauf kam, batte ich mich gern vor ihr nie= bergeworfen, wie vor einem Propheten, ber bie Schulben, einer Ration weggeweiht hat.

Des Abends konnte ich nicht umfin, in ber Freude meines herzens ben Borfall einent Manne zu erzählen, bem ich Menschenfinn zurtraute, weit er Verstand hat; aber wie kam ich an! Er sagte, das sep fehr übel von Lotten genwesen; man solle den Kindern nichts weis machen; bergleichen gabe zu unzähligen Jerthämern und Abergleuben Anlaß, wovor man die Kins

ber frühzeitig bewahren muffe. — Run siet mir ein, bas ber Mann vor acht Tagen hatte taufen laffen; drum ließ ich's vorbeigeben, und blieb in meinem Herzen der Wahrheit getreu: Wir sollen es mit den Kindern machen, wie Gott mit uns, der uns am glücklichsten macht, wenn er uns in freundlichem Wahne so hintaumeln läst.

#### 2m 8. Julius.

Mas man ein Kind ist! Was man nach einem Bicke getzt! Was man ein Kind ist!— Wir waren nach Wahlheim gegangen. Die Frauenzimmer fuhren hinaus, und während unserer Spaziergänge glaubte ich in Lottens schwarzen Augen — Ich bin ein Thor, verzeich mirs! Du solltest sie sehen, diese Augen!— Daß ich kurz bin (benn die Augen fallen mir zu vor Schlaf), siehe, die Frauenzimmer

fliegen ein, ba ftanben um bie Rutiche ber junge W. . . Gelftabt und Aubran und ich. Da warb aus bem Schlage geplanbert mit ben Rerlchen, die freilich leicht und luftig genug maren. - Ich suchte Lottens Augen! Ach fie gingen von einem jum andern! Aber auf mich ! mich! mich! ber gant allein auf sie resignirt ba ftant, fielen fie nicht! - Mein Berg fagte ihr tausend Abieu! und sie sah mich nicht! Die Rutsche fuhr vorbei, und eine Thrane stand mir im Auge. Ich fab ihr nach, und fab Lottens Ropfput sich zum Schlage heraus lehnen. und fie wandte fich um zu feben, ach! nach mir? - Lieber! in biefer Ungewißheit fcmebe ich; bas ift mein Eroft; Bielleicht hat fie fich nach mir umgefeben! Bielleicht! - Gute Racht! D was ich ein Rind bin!

Am 10. Julius.

Die alberne Figur, die ich mache, wenn in Gesellschaft von ihr gesprochen wird, solltest Du sehen! Wenn man mich nun gor fragt, wie sie mir gefüllt? — Gefällt! das Wort hasse ich auf den Tod! Was muß das für ein Mensch seyn, dem Lotte gefällt, dem sie nicht alle Sinnen, alle Empsindungen ausfüllt! Gesfällt! Reulich fragte mich einer, wie mir Ossan gefiele!

## Um 11. Julius.

Frau M. . ist sehr schlecht; ich bete für ihr Leben, weil ich mit Lotten butbe. Ich sehe sie seinen Breundinn, und heute hat sie mir einen wunderbaren Borfall erzählt. — Der alte M. . ist ein geiziger, rangiger Fliz, ber seine Frau im Leben was rechts geplagt und

eingeschrankt hat; boch hat fich bie Frau immer burchzuhelfen gewußt. Bor wenigen Tagen, als ber Argt, ihr bas Leben abgesprochen hatte, ließ fie ihren Mann tommen - Lotte war im Bimmer - und rebete ihn also an: 3ch muß bir eine Sache gefteben, Die nach meinem Tobe Berwirrung und Berbruf machen konnte. 3ch habe bieher bie Saushaltung geführt, fo orbents lich und fparfam, als moglich: allein bu wirft mir verzeihen; bag ich bich biefe breifig Sahre bintergangen habe. Du bestimmtest im Unfange unserer Beirath ein geringes fur bie Beftreitung ber Ruche und anderer hauslichen Musga-Mis unfere Baushaltung ftarter murbe, unfer Gewerbe großer, warft bu nicht gu bemegen, mein Wochengelb nach bem Berhaltniffe gur vermehren; furg bu weißt, bag bu in ben Beiten, ba fie am größten war, verlangteft, ich folle mit fleben Gulben bie Boche ausfommen. - Die habe ich benn ohne Wibervebe genome men und mir ben Ueberschuß wochentlich aus ber Lofung geholt, ba niemanb vermuthete, bag bie-Frau die Caffe bestehlen wurde. Ich habe nichts

verschwendet, und ware auch, offne es zu bekennen, getrost ber Ewigkeit entgegen gegangen, wenn nicht biesenige, die nach mir das Hauswesen zu führen hat, sich nicht zu:helsen wissen wurde, und du doch immer barauf bestehen könntest, deine erste Frau sep damit ausgekommen.

Ich rebete mit Lotten über die unglaubliche Berblendung bes Menscheinfinns, daß einer nicht wirdschinn soll, bahinter musse was anders steffen, wenn eins mit steben Gulben hinreicht, wornan den Auswand von zweimal so viel sieht. Aber ich habe seibst Leute gekannt, die des Propheten ewiges Delkrüglein ohne Verwunderung in ihrem hause angenommen hatten.

. 6.25

Am 13. Julius.

Rein, ich betrüge mich nicht! Ich lefe in ihren schwarzen Augen mahre Theilnehmung an mir,

und meinem Schickal. Ja ich fichte, und barin barf ich meinem herzen trauen, bas sie — o barf ich, kaun ich den himmel im diesen Worten aussprechen? — daß sie mich liebel

Mich liebt! — Und wie werth ich mixfelbst werde, wie ich — Dir darf ich's wohl
sagen, Du hast Sinn für so etwas — wie ich
mich selbst andete, seitdem sie mich liebt!

Db bas Bermeffenheit ift, ober Geficht bes mahren Berhaltnisses? — Ich ikenne bent Menschen nicht, von bem ich etwas in Lottens Bergen fürchtete: und boch — wenn fie von ihrem Brautigam spricht, mit solcher Warme, solcher Liebe von ihm spricht — ba ist mir wie einent, ber aller seiner Ehren und Warben entset, und bem ber Degen genommen wird.

Ad wie mir bas burd alle Abern lauft, wenn mein Kinger unverfebens ben ihrigen berührt, wenn unfere Fuße fich unter bem Tifche begegnen! Ich giebe gurad, wie vom Keuer. und eine geheime Kraft gieht mich wieber vorwarts - mie wird's so schwindlich vor allen Sinnien - D! und ihre Unschuld, ihre unbefangne Seele fühlt nicht, wie fehr mich bie Beinen Bertraulichkeiten peinigen! - Benn fie gar im Gefprach ihre Sand auf bie meinige legt, und im Intereffe ber Unterredung naber gu mir ringt, bag ber himmlifche Athem ihres Munbes meine Lippen erreichen taun. - 3ch glaube ju verfinten, wie vom Wetter gerührt. - Und, Wilhelm! wenn ich mich jemals unterftebe, biefen Simmel, biefes Bertrauen -Du verftehft mich. Rein, mein Berg ift fo verberbt nicht! Schwach! schwach genug! Und ift bas nicht Berberben? -

Sie ift mir hollig. Alle Begler fcweige in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie, wie mir

ist, wenn ich bei ihr bin; es ist, als wenn bie Seele sich mir in allen Nerven umkehrte. — Sie hat eine Melodie, die sie auf dem Aavitre spielet mit der Araft eines Engels, so simpet und so gestwoll! Es ist thr Leiblied, und mich stellt es von aller Peln, Berwirrung und Erilein het, wenn sie nur die erste Note davon greift.

Rein Wort von der alten Zauberkuft ber Mufik; ist mir unwahrscheinlich, wie mich ber einfache Gefang angreift! Und wie sie ihn und zubringen weiß, oft zur Zeit, wo ich mir eine Augel vor den Kopf schießen möchtet die Irrung und Finsterniß meiner Seele zerstreut sich, und ich athme wieder freier.



. 2m 18. Julius.

Wilhelm, was ift unferem Gerzen bie Welt ohne Liebe! Was eine Zauberlaterne ift ohne

Licht! Kaum beingst Du bas Lampeben bimein. fo scheinen Dir bie bunteften Bilber an Deine weiße Wand! Und wenn's nichts ware, als bas, wie vorübergehende Phantome, fo macht's boch immer unfer Gluck, wenn wir wie frifche Jungens bavor fieben, und uns aber bie Dunberericheinung entzuden. Beute konnte ich nicht gu Lotten; eine unvermeibliche Befellichaft hielt mich ab. Was war zu thun? Ich schickte meinen Diener hinaus, nut um einen Menichen um mich zu haben, ber ihr heute nabe getonmen mare. : Mit welcher Ungebulb ich ihn erwartete! mit welcher Freude ich ihn wieber fahl Sich batte ibn gern bei'm Ropfe genommen und gefüßt, wenn ich mich nicht gefchamt båtte.

'Man erzählt von bem bononischen Steine, daß er, wenn man ihn in die Sonne legt, thre Strahlen anzieht, und eine Weile bei Racht leuchtet: So war mir's mit dem Busschen. Das Gefühl, daß ihre Augen auf feinem Sesichte, seinen Backen, seinen Rouffnopfen, und dem Kragen am Sustant geruht harten,

machten mir bas altes so heisig, so werth! Ich hatte in bem Augenblick den Jungen nicht um tausend Thaler gegeben. Es war mir so wohl in seiner Gegenwart. — Bewahre Dich Gote, daß Du darüber lachest! Wilhelm, sind das Phantome, wenn es und wohl ist?

#### Am 19. Julius.

Ich werbe fie feben! ruf ich morgens aus, wenn ich mich ermuntere, und mit aller Gefeterleit ber schonen Sonne entgezen blicke; ich werbe sie sehen! Und da habe ich für ben ganzen Tag keinen Wunsch weiter. Alles, alles verschlingt sich in dieser Aussicht.

#### 2m 20. Julius.

Eure Bee will noch nicht bie meinige werben, bas ich mit bem Gesandten nach \*\*\* gehen soll. Ich liebe bie Subordination nicht fehr, und wir wissen alle, daß der Mann noch dazu eine widriger Mensch ist. Meine Mutter möchtei mich gern in Activität haben, sagst Du: das hat mich zu sachen gemacht. Bin ich jeht nicht auch activ? und ist's im Grunde nicht einerlei, ob ich Erbsen zähle, oder Linsen? Alles in der Welt läuft doch auf eine Lumperei hinaus, und ein Nensch, der um anderer willen, ohne daß es seine eigene Leidenschaft, sein eigenes Bedürfniß ist, sich um Geld, oder Ehre, oder sanst was abarbeitet, ist immer ein Thor.

## Am 24. Julius.

Da Dir so fehr baran gelegen ist, bas ich mein Beichnen nicht vernachlässige, mochte ich lieber bie ganze Sache übergeben, als Dir sagen, bas seither wenig gethan wirb.

Noch nie war ich gludlicher, noch nie meine Empfindung an der Natur, bis aufs. Steipchen, auf's Gräschen herunter, voller und inniger; und doch — Ich weiß nicht, wie ich mich ausbelicken soll, nwine vorstellende Kraft ist so schwach, alles schwinnet und schwartt so nor meiner Seele, daß ich keinen Untris packen kann; aber ich bilde mir ein, wenn ich Thore hatte, oder Wachs, so wollte ich's wohl heraus bilden. Ich werde auch Thon nehmen, wenn's länger währt, und kneten, und sollten's Ruchen werden!

Lottens Portrait habe ich breimal angefangen, und habe mich breimal prostituirt; bas mich um so mehr verbrießt, meil ich vor einigen Zeit sehr glücklich im Treffen war. Darauf habe ich benn ihren Schattenriß gemacht, und bamit soll mir gnügen.

Um 26. Julius.

Ja, liebe Lotte, ich will alles beforgen und bestellen; geben Sie mir nur mehr Aufträge, wur recht ofet Um eine bitte ich Sie: teinen Gand mehr auf bie Bettelchen, die Sie mir schreiben! Geute führte ich es schnell nach den Lippe, und die Bahne kulftenten mir.

#### . Am 26. Julius.

Ich babe mir ichon mandymal vorgenommen, fie nicht fo oft zu feben. Ja, wer bas halten tonnte! Alle Lage unterlieg ich ber Berfuchung and verfpreche mir beilig: morgen willft bu eine mal wegbleiben; und wenn der Morgen fommt. finde ich boch wieder eine unwiderstehliche Urfache, und ehe ich mich's verfehe, bin ich bei ihr. Entweder fie hat bes Abends gefagt: Gie tommen boch morgen? — Wer konnte ba wege bleiben? ober fie giebt mir einen Auftrag, und ich finbe schicklich, ihr felbst die Antwort au bringen; ober ber Tag ift gar ju fcon, ich gebe nach Bablheim, und wenn ich nun ba bin - ift's nur noch eine halbe Stunde ju the! - Ich bin ju nahe in ber Atmosphare - Buck! fo bin ich bort! Meine Grofmutter batte ein Mabreben vom Magnetenberg; bie

Schiffe, die zu nahe kamen, wurden auf eine mal alles Elfenwerks beraubt, die Rägel flogen dem Berge zu, und die armen Elenden scheiteiten zwischen den über einander stürzenden Brettern.

# 2m 30. Julius.

Albert ist angekommen, und ich werde gehen; und wenn er der beste, der edelste Mensch ware, unter den ich mich in jeder Betrachtung zu stellen bereit ware, so war's unerräglich, ihn vor meinem Angesicht im Besits so vieler Volkskommenheiten zu sehen. — Besit! — Genug, Wilhelm, der Bräutigam ist da! Ein braver, lieder Mann, dem man gut sepn muß. Stucklicher Weise war ich nicht bei'm Empfange! Das hätte mit das herz zerrissen. Auch ist ex so ehrlich, und hat Lotten in meiner Gegens wart noch nicht ein einzigmal geküst. Das sohn' ihm Gatt! Um des Respectes willen, den er vor dem Mädchen hat, muß ich ihn lieden.

Er will mir wohl, und ich vermuthe, das ist Lottens Werk mehr, als seiner eigenen Empfindung: benn barm sind die Weiber fein, und haben Recht; wenn sie zwei Berehrer in gutem Bernehmen mit einander erhalten können, ist der Bortheil immer ihr, so selten es auch angeht.

Indes kann ich Alberten meine Achtungnicht versagen. Seine gelaffene Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charafters sehr Lebhaft 'ab, die sich nicht verbergen läßt. Er hat viet Gefühl, und weiß, was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Launen zu haben, und Du weißt, das ist die Sünde, die ich ärger hasse am Menschen, als alles andere.

Er halt mich für einen Menschen von Sinn; und meine Unhanglichkeit an Lotten, meine warme Freude, die ich an allen ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur besto mehr. Ob er sie nicht manchmal mit kleiner Eifersüchtelei peinigt, bas lasse ich bahin gestellt seyn; wenigstens ward'

ich an feinem Plate nicht gang ficher vor biefem Teufet bleiben.

Dem sey nun wie ihm wolle! meine Freu22, bei Lotten zu seyn, ist hin. Soll ich das Thorheit nennen, ober Verblendung? — Wasbraucht's Namen? erzählt die Sache an sich!
— Ich wuste alles, was ich jest weiß, ehe Albert kam; sich wußte, daß ich keine Prätenssion an sie zu machen hatte, machte auch keine bas heißt, in so fern es möglich ist, bei so viel Liebenswürdigkeit nicht zu bezehren — und jeht macht der Frahe große Augen, da der andere nun wirklich kommt, und ihm das Mädchen wegnismmt.

Ich beise die Zähne auf einander, und spotte derer doppelt und dreisach, die sagen können, ich sollte mich resigniren, und weil es nun einmal nicht anders seyn könnte. — Schafft mir die Strohmänner vom Halfel — Ich lause in den Wäldern herum, und wenn ich zu Lotten komme, und Albert bei ihr sicht im Gärtchen unter der Laube, und ich nicht weiter kann, so din ich ausgelassen närrisch, und

fange viel verwirrtes Zeug an. — Um Gotteswillen! sagte mir Lotte heut; ich bitte Ste, keine Scene, wie die von gestern Abend! Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig sind. — Unter und; ich passe die Zeit ab, wenn er zu thun hat; wutsch! din ich draus, und da istmit's immer wohl, wenn ich sie allein sinde.

## Am 8. Aug.

Ich bitte Dich, lieber Wilhelm, es war gewiß nicht auf Dich geredt, wenn ich die Menschen unerträglich schalt, die von uns Ergebung in unvermeibliche Schicksale fordern. Ich dachte warlich nicht daran, daß Du von ähnlicher Meinung seyn könntest. Und im Grunde hast Du Recht! — Nur Eins, mein Bester! In der Welt ist es sehr selten mit dem Entweder, Ober, gethan; die Empsindungen und Handslungsweisen schattren sich so mannichsaltig, als Abfälle zwischen einer Habichts und Stumpfenass sind.

Du wirft mir also nicht übel nehmen, wenn ich Dir Dein ganzes Argument eine aume, und mich boch zwischen bem Entweber, Ober, burchzustehlen suche.

Entweder, sagst Du, hast du Hoffnung auf Lotten, ober du hast keine. Gut! im ersten Fall suche sie durchzutreiben, suche die Erfullung beiner Wunfche zu umfassen! im andern Falle ermanne dich, und suche einer elenden Empfinzedung los zu werden, die alle beine Kräfte verzehren muß. — Bester! das ist wohl gesagt, und — bald gesagt.

lind kannst Du von dem Unglücklichen, des seiner Schleichenden Krankheitz unaufhaltsam allmählich abstirdt, kannst Du von ihm verlangen, er solle durch einen Dolchstoß der Quaal auf einmal ein Ende machen? Und raubt das Uebel, das ihm die Kräste verzehrt, ihm nicht auch zugleich den Muth, sich davon zu befreien?

3war konntest Du mir mit einem verwandten Gleichniffe antworten: Wer ließe sich niche lieber den Urm abnehmen, als bag er durch Baubern und Zagen sein Leben auf's Spiel sete? — Ich weiß nicht! — und wir wollen und nicht in Gleichnissen herumbeißen. Senug — Ja, Wilhelm, ich habe manchmal so einen Augenblick aufspringenden, abschüttelnden Musthes, und da — wenn ich nur wüste wohin? ich ginge wohl.

Mbenbs.

Mein Tagebuch, bas ich seit einiger Zeit vernachtässiget, fiel mir heut wieber in die Hande
und ich bin erstaunt, wie ich so wissentlich in das
alles Schritt vor Schritt hineun gegangen bin! Wie ich über meinen Zustand immer so klar
gesehen, und boch gehandelt habe, wie ein Kind;
jest noch so klar sehe, und es noch keinen Anschein zur Besserung hat!

Am 10. August.

Ich tonnte bas befte, gludlichfte Leben fuhren, wenn ich nicht ein Thor mare. Go icone Umftande vereinigen fich nicht leicht, eines Denfchen Berg zu ergogen, ale bie finb, in benen ich mich jest befunde. Ach fo gewiß ift's, bag unfer Berg allein fein Glud macht! - Ein Glied ber liebenswurbigften Familie gu feyn; von bem Alten geliebt zu werben, wie ein Sohn; von ben Rleinen, wie ein Bater; und von Lotten! - bann ber ehrliche Albert, ber burch feine launische Unart mein Glud ftort; ber mich mit herzlicher Freundschaft umfaßt; bem ich nach Lotten bas Liebste auf ber Welt bin! - Bile belm, es ift eine Freude uns ju boren, wenn wir fpagieren geben, und uns einander von Lotten unterhalten: es ift in ber Belt nichts Lacherlicheres erfunden worben, als biefes Berhaltnig, und boch kommen mir oft barüber bie Thranen in bie Mugen.

Wenn er mir von ihrer rechtschaffenen Mutter ergahlt: wie fie auf ihrem Tobbette Lot-

ten ihr Saus und ihre Rinder übergeben, und ihm Lotten anbefohlen habe; wie feit ber Beit ein gang anderer Beift Lotten belebt habe; wie fie, in der Gorge fur ihre Wirthschaft, und in bem Ernfte, eine mahre Mutter geworben; wie fein Augenblick ihrer Beit ohne thatige Liebe. ohne Arbeit verftrichen, und bennoch ihre Munterfeit, ihr leichter Sinn fie nie babei verlaffen habe. — Ich gebe so neben ihm hin, und pfluce Blumen am Wege, fuge fie fehr forgfaltig in einen Strauß, und - werfe ffe in ben vorüberfließenden Strom, und febe ihnen nach, wie sie leise binunter wallen. - Ich weiß nicht. ob ich Dir geschrieben habe, bag Albert hier bleiben, und ein Umt mit einem artigen Mustommen vom hofe erhalten wirb, wo er fehr beliebt ist. In Ordnung und Emsigkeit in Gefchaften habe ich wenig feines Gleichen gefeben.

#### Am 12. August.

Bewiff, Albert ift ber befte Menfch unter bem Simmel. Ich habe geftern eine munberbare Scene mit ihm gehabt. Ich tam zu ihm, um Abschied von ihm zu nehmen; benn mich manbelte bie Luft an, in's Gebirge ju reiten, von woher ich Dir auch jest schreibe, und wie ich in ber Stube auf und ab gebe, fallen mir feine Piftolen in bie Augen. Borge mir bie Piftolen, fagte ich, ju meiner Reife! Deinetwegen, fagte er, wenn Du Dir bie Dube nehment willst, sie zu laben; bei mir hangen sie nur pro forma. Ich nahm eine herunter, und er fuhr fort: Seit mir meine Borficht einen fo unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit bem Beuge nichts mehr zu thun haben. — Ich war neugierig, die Geschichte zu wissen. - Ich hielt mich, erzählte er, wohl ein Bierteljahr auf bem Lande bei einem Freunde auf, hatte ein paar Bergerolen ungeladen, und foljef rubig. Einmal an einem regnichten Nachmittage, ba ich mußig sige, weiß ich nicht, wie mir einfällt:

wir fonnten überfallen werben, wir fonnten bie Terzerolen nothig baben, und fonnten - Du weißt ja, wie bas ift. - Ich gab fie bem Bebienten, fie zu puben, und zu laben: und ber bahlt mit ben Dabden, will fie erfchrecken, und Gott weiß wie, bas Gewehr geht los, ba ber Labstock noch brinn fleckt, und schieft ben Labstock einem Dabden gur Maus herein an ber rechten Sand, und zerschlägt ihr ben Daumen. Da hatte ich bas Lamentiren, und bie Cur zu bezahlen oben brein, und feit ber Beit las ich alles Gewehr ungelaben. Lieber Schat, was ift Borficht? bie Gefahr lagt fich nicht ausletnen! 3mar - Mun weißt Du, bag ich ben Menschen fehr lieb habe bis auf feine & mar; bem verfieht fich's nicht von felbft, bag jeber allgemeine Gas Ausnahmen leibet? Aber fo rechtfertig ift ber Denfch! wann er glaubt, et was übereiltes, allgemeines, halbwahres gefagt au baben: fo bort er Die nicht auf zu limitiren, zu modificiren, und ab und zu zu thun, bis zulest gar nichts mehr an ber Sache ist. Und bei biefem Unlag kam er fehr tief in Text:

ich hörte endlich gar nicht weiter auf ihn, verfiel in Grillen, und mit einer auffallenden Ges bährde druckte ich mir die Mündung der Pistole über's rechte Aug' an die Stirn. — Pfui! sagte Albert, indem er mir die Pistole heradzog; was soll das? — Die ist nicht geladen, sagte ich. — Und auch so, was soll's? versetze er ungeduldig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Mensch so thoricht sepn kann, sich zu erschießen; der bloße Gedanke erregt mir Widerwillen:

Daß ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache zu reben, gleich sprechen mußt: bas ist thüricht, bas ist klug, baß ist gut, bas ist bös! Und was will bas alles heißen? Dabt ihr beswegen die inneren Verhältnisse einer Handelung erforscht? wist ihr mit Vestimmtheit die Ursachen zu entwickeln, warum sie geschah, warum sie geschehen mußte? Hättet ihr bas, ihr würdet nicht so eilsertig mit euren Urtheilen sepn.

Du wirst mir zugeben, sagte Albert, bas gewiffe Sandlungen lafterhaft bleiben, sie mogen geschehen, aus welchem Beweggrunde fie wollen.

- 3ch gudte bie Achseln, und gab's ihm gu. Doch, mein Lieber, fuhr ich fort, finden fich auch bier einige Ausnahmen. Es ift mahr, ber Diebstahl ift ein Lafter: aber ber Menfch, ber, um fich um bie Seinigen vom gegenwartigen hungertobe zu erretten, auf Raub ausgeht, verbient ber Mitleiden, ober Strafe? Wer hebt ben erften Stein auf gegen ben Chemann, ber im gerechten Borne fein untreues Weib und ihren nichtswürdigen Berführer aufopfert? gegen bas Mabchen, bas in einer wonnevollen Stunde fich in ben unaufhaltsamen Freuden ber Liebe verliert? Unfere Befete felbft, biefe kaltblutige Debanten, laffen fich ruhren, und halten ihre Strafe zurud.

Das ist ganz was anders, verfette Albert, weil ein Mensch, ben feine Leidenschaften himreißen, alle Besinnungskraft verliert, und als ein Trunkener, als ein Wahnsinniger angesehen wird.

Ach ihr vernunftigen Leute, rief ich lachelndaus. Leibenschaft! Erunkenheit! Wahnsinn! Ihr steht so gelassen, so ohne Theilnehmung da, ihr sittlichen Menschen! scheltet den Trinker, verabscheuet den Unsinnigen, geht vorbei, wie der Priester, und dankt Gott, wie der Pharissaer, daß er ench nicht gemacht hat, wie einen von diesen. Ich din mehr als einmal trunken gewesen, meine Leidenschaften waken nie weit vom Wahnsinn, und beides reut mich nicht: denn ich habe in meinem Maaße begreisen lersnen, wie man alle außerordentliche Menschen, die etwas großes, etwas unmöglich scheinendes wirkten, von jeher sur Trunkene und Wahnssinnige ausschreien mußte.

Aber auch im gemeinen Leben ift's unerträglich, fast einem jeben bei halbweg einer freien, eblen, unerwarteten That nachrufen zu horen: Der Mensch ist trunten, ber ist narrisch! Schamt euch, ihr Ruchternen! Schamt euch, ihr Weisen!

Das sind nun wieder von Deinen Grillen, sagte Albert. Du überspannst alles, und haft wenigstens hier gewiß Unrecht, bag Du den Selbstmord, wovon jest bie Rede ist, mit gro-

sen Sandlungen vergleichst, da man es boch für nichts anders, als eine Schwäche halten kann; beim freilich ist es leichter zu sterben, als ein qualvolles Leben standhaft zu ertragen.

3d war im Begriff abzubrechen; benn tein Argument bringt mich fo aus ber Saffung, als wenn einer mit einem unbebeutenben Gemeinfpruche angezogen kommt, wenn ich aus gangem. Bergen rebe. Doch faßte ich mich, weil ich's fcon oft gehort, und mich ofter baruber geargert hatte, und verfette ihm mit einiger Lebhaftigkeit: Du nennst bas Schwäche? ich bitte Dich, lag Dich vom Unscheine nicht verfahren! Ein Bolt, bas unter bem unertraglichen Joch eines Tyrannen feufzt, barfft Du bas ichwach heißen, wenn es endlich aufgahrt, und feine Retten gerreift? Gin Menfch, ber über bem Schreden, bag Feuer fein Saus erariffen hat, alle Rrafte gespannt fuhlt, und mit Leichtigkeit Laften wegtragt, Die er bei rubigem Sinne faum bewegen fann; einer, ber in ber Wuth ber Beleibigung es mit fechfen aufnimmt, und fle übermaltigt, find bie fcmach

gu nennen? Und, mein Guter, wenn Anftren= gung Starte ift, warum foll bie Ueberfpannung bas Gegentheil fenn? - Albett fah mich an. und fagte: Nimm mir's nicht ubel, Die Beis fpiele, die Du ba giebft, scheinen hieher gar nicht zu gehören. - Es mag fenn, fagte ich; man hat mir ichon oftere vorgeworfen, baß meine Combinationsart manchmal an Rabotage granze. Lagt uns benn feben, ob wir uns auf eine andere Beise vorstellen konnen, wie bem Menfchen zu Muthe fenn- mag, ber fich ent= schließt die fonft angenehme Burde bes Lebens abzuwerfen. Denn nur in fo fern wir mitempfinden, haben wir Ehre, von einer Sache au reben.

Die menschliche Natur, fuhr ich fort, hat thre Granzen: sie kann Freude, Leid, Schmerzen, bis auf einen gewissen Grad ertuagen, und geht zu Grunde, sobald der überstiegen ist. Dier ist also nicht die Frage, ob einer schwach, oder stark ist? sondern ob er das Maaß seines Leidens ausdauren kann? es mag nun moralisch oder körperlich sepn; und ich sinde es eben so

wunderbar zu fagen, ber Menfch ift feige, ber fich bas Leben nimmt, als es ungehörig ware, ben einen Feigen zu nennen, ber an einem bosartigen Fieber firbt.

Parador, sehr parador! rief Albert aus. — Micht so sehr, als Du benkst, verseste ich. Du gibst mir zu, wir nennen das eine Krankheit zum Tode, wodurch die Natur so angegriffen wird, daß theils ihre Kräfte verzehrt, theils so außer Wirkung gesest werden, daß sie sich nicht wieder aufzuhelfen, durch keine glückliche Revotation den gewöhnlichen Umsauf des Lebens wieser herzustellen fähig ist?

Nun, mein Lieber, laß uns bas auf den. Geist anwenden! Siehe den Menschen an in seiner Eingeschränktheit, wie Eindrücke auf ihn wirken, Ideen sich bei ihm festseten, die ende lich eine wachsende Leidenschaft ihn aller ruhigen Sinneskraft beraubt, und ihn zu Grunde richtet!

Bergebens, bag ber gelaffene, vernünftige Menfch ben Zuftand bes Ungludlichen überfieht, vergebens, bag er ihm zurebet! eben so wie ein Gesunder, der am Bette bes Kranken steht, ihm von seinen Kraften nicht bas geringste einstößen kann.

Alberten war bas ju allgemein gesprochen. 3d erinnerte ihn an ein Mabchen, bas man vor weniger Beit im Waffer tobt gefunden, und wieberholte ihm ihre Geschichte. - Ein gutes Befcopf, bas in bem engen Rreife hauslicher Beschäftigungen, wochentlicher bestimmter Urbeit, herangewachsen war, bas weiter Aussicht von Bergnugen kannte, als etwa Sonntage in einem nach und nach jusammengeschafften Puge, mit ihres Gleichen um bie Stadt spazieren zu geben, vielleicht alle hohe Kefte einmal zu tangen, und übrigens mit aller Lebhaftigkeit bes herzlichsten Untheils manche Stunde über ben Unlag eines Gegantes, einer üblen Nachrebe, mit einer Nachbarinn gu verplaubern - Deren feurige Natur fuhlt nun endlich innigere Bedürfniffe, bie burch bie Schmeideleien ber Danner vermehrt werben; ihre vorige Freuden werben ihr nach und nach unfcmadhaft, bis fie endlich einen Denfchen antrifft, ju bem ein unbekanntes Gefühl fie uns miberstehlich binreift, auf ben fie nun alle ihre Soffnungen wirft, die Welt rings um fich vergift, nichts bort, nichts fieht, nichts fühlt, als ihn, ben Ginzigen, fich nur fehnt nach ihm, bem Einzigen. Durch bie leeren Bergnugungen einer unbeständigen Eitelfeit nicht verborgieht ihr Berlangen gerabe nach bem Zwede; fie will bie Geinige werben, fie will in ewiger Berbinbung all bas Glad antreffen, bas ihr mangelt, bie Bereinigung aller Freuben geniegen, nach benen fie fich febnte. Wieberholtes Berfprechen, bas ihr die Gewißheit aller Soffnung vetfliegelt, tubne Liebtofungen, bie ihre Begierben vermehren, umfangen gang ihre Seele; fie fcwebt in einem bumpfen Bewußtfenn, in einem Borgefühl aller Freuden, fie ift bis auf ben bochften Grab gespannt, fie ftreckt enblich ihre Urme aus, all' ihre Bunfche gu umfaffen - und ihr Geliebter verläßt fie -Erftarrt, ohne Sinne, fieht fie vor einem 26: grunde; alles ift Finfterniß uit fie ber, teine Husficht, fein Eroft, feine Ahnung; benn ber \_Ĺ

hat sie verlassen, in dem sie allein ihr Daseyn fühlte. Sie sieht nicht die weite Welt, die vor ihr liegt, nicht die vielen, die ihr den Verslust ersehen könnten, sie fühlt sich allein, verlassen von der Welt — und blind, in die Enge geprest von der entsetlichen Noth ihres Herzens, stürzt sie sich hinunter, um in einem rings umsfangenden Tode alle ihre Qualen zu ersticken. — Sieh Albert, das ist die Geschichte so manches Wenschen! und sag', ist das nicht der Fall der Krankheit? Die Natur sindet keinen Auseweg aus dem Labyrinthe der verworrenen und widersprechenden Krasse, und der Mensch muß sterben.

Wehe dem! ber zusehen und sagen könnte: bie Thorinn! Hatte sie gewartet, hatte sie die Zeit wirken lassen, die Verzweiflung wurde sich schon gelegt, es wurde sich schon ein anderer, sie zu trösten, vorgesunden haben. — Das ist eben, als wenn einer sagte: der Thor stirbt am Kieber! Hatte er gewartet, bis seine Krafte sich erholt, seine Safte sich verbessert, der Tumult seines Blutes sich gelegt hatte: alles ware gut

gegangen, und er lebte bis auf ben heutigen Sag.

Albert, bem bie Bergleichung noch nicht anichaulich mar, manbte noch einiges ein, und unter, andern: ich hatte nur von einem einfaltigen Madchen gesprochen; wie aber ein Menfch von Berftande, ber nicht fo eingeschrantt fen, ber mehr Berhaltniffe überfehe, zu entschulbigen fenn mochte, fonne er nicht begreifen. - Dein Freund, rief ich aus, ber Menfch ift Menfch; und bas Bifichen Berftand, bas einer haben mag, kommt wenig, ober nicht in Unichtag, wenn Leidenschaft wuthet, und die Grangen bet Menschheit einen brangen. Bielmehr - Gin andermal bevon! fagte ich, und griff nach meinem Hute. D mir war bas Berg fo voll, und wir gingen aus einander, ohne einander verstanden zu haben. Wie dem auf bieser Belt teiner leicht ben andern verfteht.

### Am 15. August.

Es ift boch gewiß, baf in ber Welt ben Menfchen nichts nothwendig macht, als die Liebe. 3ch fuhl's an Lotten, baß fie mich ungerne verlore, und die Kinder haben keinen andern Bes griff, als baß ich immer morgen wieberkommen wurde. Beute mar ich hinaus gegangen, Lot=. tens Clavier ju fimmen; ich konnte aber nicht bazu tommen, benn bie Rleinen verfolgten mich um ein Mahrchen, und Lotte fagte felbft, ich follte ihnen ben Willen thun. Ich fchnitt ihnen. bas Abendbrot, bas fie nun so gerne pon mir, als von Lotten annehmen, und erzählte ihnenbas Sauptftudden von ber Pringeffinn, bie von Sanben bebient wird. Ich lerne viel habei,. bas versichre ich Dich, und ich bin erstaunt, mas es auf fie fur Einbrude macht. Weil ich manchmal einen Incidentpunkt erfinden muß, ben ich beim zweitenmal vergeffe, fagen fie gleich, bas vorigemal mar' es anbers gemefen, fo bag ich mich jest übe, sie unveranderlich in einem fingenben Sylbenfall an einem Schnurchen weg zu recitiren. Ich habe baraus gelernt, wie ein Autor burch eine zweite veransberte Ausgabe seiner Geschichte, und wenn sie poetisch noch so besser geworden ware, nothwensbig seinem Buche schaden muß. Der erste Einsbruck sindet und willig, und der Mensch ist gesmacht, daß man ihn das Abentheuerlichste überzreben kam; das haftet aber auch gleich so fest, und wehe dem, der es wieder auskragen und austisgen will!

Am 18. August.

Mußte benn bas fo fepp, bag bas, was bes Menschen Studfetigleit macht, wieder bie Quelle feines Etenbes wurde?

Das volle, warme Gefüht meines herz gens an der tebenbigen Ratut, das mich mit so vieler Wonne überströmte, das rings umher die Welt mir zu einem Paradiese schuf, wird mir jeht zu einem unerträglichen Pelniger, zu einem qualenden Geiste, der mich auf allen

Megen verfolgt. Wenn ich fonft vom Felfen über ben Blug bis ju jenen Bugeln bas fruchtbare Thal überschaute und alles um mich her teimen und quellen fab; wenn ich jene Berge, bom Rufe bis jum Gipfel, mit boben bichten Baumen betleibet, jene Thaler in ihren mannichfaltigen Krummungen von ben lieblichften Balbern beschattet fab, und ber fanfte Alug zwischen ben lifpelnben Rohren babin glitt, und bie lieben Wolfen abspiegelte, bie ber fanfte Abendwind am himmel berüber wiegte; wenn ich bann bie Bogel um mich ben Balb beleben horte, und bie Millionen Mudenschwarme im letten rothen Strable ber Sonne muthig tangten, und ihr letter guckenber Blick ben summenben Rafer aus feinem Grafe befrente; und bas Geschwirre und Beben um mich her mich auf ben Boben aufmerkfam machte, und bas Moos, bas meinem harten Felfen feine Rahrung abzwingt. und bas Genifte, bas ben burren Sanb= hügel hinunter machft, mir bas innere, glabens be, beilige Leben ber Ratur eroffnete: wie

faßte ich bas alles in mein warmes Herz, fühlte mich in ber überfließenben Bulle wie vergottert, und bie herrlichen Geftalten ber unenblichen Welt bewegten fich allbelebend in meiner Geele. Ungeheure Berge umgaben mich, Abgrunde lagen vor mir, und Wetterbache fturgten herunter, Die Ftuffe ftromten unter mir, und Wald und Gebirg erklang; und ich fah sie witten und schaffen in einander in ben Tiefen ber Erbe, alle bie unergrundlichen Rrafte, und nun über ber Erbe und unter bem Simmel wimmeln bie Gefchlechter ber mannichfaltigen Geschöpfe. Alles, alles bevol= dert mit taufenbfachen Gestalten; und bie Menfchen bann fich in Santlein gusammen fichern, und fich annisten, und herrschen in ihrem Sinne über bie weite Welt! Armer Thor! ber bu alles fo geringe achteft, weil bu ifo Elein bift. - Bom unjuganglichen Gebirge uber bie Einobe, bie tein Sug betrat, bis ans Enbe bes unbekannten Oceans, weht ber Beift bes Ewigschaffenden, und freut fich jebes Staubes, ber ibn vernimmt und lebt. - 2ch

bamals, wie oft habe ich mich mit Fittigen eines Kranichs, ber über mich hinstog, zu bem Ufer bes ungemessenen Meeres gesehnt, aus bem schaumenben Becher bes Unenblichen jewe schwellende Lebenswonne zu trinken, und nur einen Augenblick, in der eingeschränkten Kraft meines Busens, einen Aropfen der Seligkeit des Wesens zu fühlen, das alles in sich und durch sich hervorderingt!

Bruder, nut die Erinnerung jener Stumben macht mir wohl. Seibst diese Anstrend gung, jene unsäglichen Gefühle zurück zu rufen, wieder auszusprechen, hebt meine Seele über sich selbst, und läst mich dann das Bange des Zustandes doppelt empsinden, der mich jeht aungibt.

Es hat sich vor meiner Seele, wie ein Borhang, weggezogen, und der Schauplat bestumenblichen Lebens verwandelt sich vor mir in den Abgrund des ewigoffnen Grabes. Kannsk Du sagen: Das isti da alles vorüber geht? Da alles mit der Wetterschnelle vorüber rollt, so seiten die ganze Kraft seines Daseons aus-

bauert, ach! in ben Strom fortgeriffen, untergetaucht, und an Felfen zerschmettert wird? Da tft tein Augenblick, ber nicht bich verzehrte, und bie Domigen um bid ber, fein Augenbild, ba bu nicht ein Berftorer bift, fenn mußt; ber harmtofefte Spaziergang koftet taufend armen Burmiben bas Leben, es gerruttet Ein Suftritt bie mubfeligen Gebaube ber Amelfen, und ftampft eine fleine-Belt in ein ichmabliches Grab. Sa! nitht bie große, feltne Roth ber Bett, Diefe Fluthen, Diefe Erbbeben, Die eure Stabte verfchlingen, ruhren mich; mit- untergrabt bas Berg bie verzehrenbe Rraft, bie in bem All ber Ratur verborgen liegt; die nichts gebilbet hat, bas nicht feinen Dachbar, nicht fich felbst zerftorte. Und so taumle ich beange fligt, himmel und Erbe und ihre webenden Rrafte um mich ber: Ich febe nichts, als ein ewig verschlingenbes, ewig wiederkanenbes Ungeheuer.

Am 21. Zuguft.

Umsonst strede ich meine Arme nach ihr aus, Morgens, wenn ich von schweren Ardumen ausdammre; vergebens suche ich sie Rachts in meinem Bette, wenn mich ein glücklicher, unsschuldiger Araum' getäuscht hat, als säß ich neben ihr auf der Wiese, und hielt ihre Hand, und beckte sie mit tausend Kussen. Ach, wenn ich dann noch halb im Taumel des Schlases nach ihr tappe, und brüber mich ermuntere — Ein Strom von Abranen bricht aus meinem gepresten Herzen, und ich weine trostos einer finstern Zukunft entgegen.

Am 22. August.

Es ift ein Unglud, Wilhelm! Meine thatigen Rrafte find zu einer untuhigen Laßigkeit versftimmt: ich kann nicht mußig fenn, und kann boch auch nichts thun. Ich habe keine Borftellungskraft, kein Gefühl an ber Natur, und

bie Bucher efeln mich an. Wenn wir und felbft fehlen, fehlt uns boch alles. Ich schwore Die, manchmal munichte ich, ein Tagelehner gu fenn, um nur bes Morgens beim Erwachen eine Musficht auf ben funftigen Tag, einen Drang, eine hoffnung zu haben. Oft beneibe ich Alberten, ben ich übet bie Ohren in Acten vetgraben febe, und bilbe mir ein, mir ware mobl, wenn ich an feiner Stelle mare! Schon etlichemal ift mir's fo aufgefahren, ich wollte Dir fchreiben und bem Minifter, und um bie Stelle bei ber Gefandtichaft anhalten, bie, wie Du verficherft, mir nicht verfagt werben wurde. Ich glaube es felbft. Der Minister liebt mich feit langer Beit, hatte lange mir angelegen, ich follte mich irgend einem Geschafte wibmen; unb eine Stunde ift mir's auch wehl brum ju thun. Bernach wenn ich wieber bran bente, und mir bie Fabel vom Pferbe einfallt, bas, feiner Freis heit ungebulbig, sich Sattel und Beug auflegen laft, und ju Schanben geritten wirb; - ich weiß nicht, was ich foll - Und, mein Lieber! ift nicht vielleicht bas Sehnen in mir nach

Beranberung bes Zuffandes, eine innere unsvehagliche Ungebuld, bie mich überall hin versfolgen wird?

## Am 28. August.

Es ift mahr, wenn meine Krantheit ju bellen wate, fo wurden biefe Menfchen es thun. Beute ift mein Geburtstag; und in aller Fruhe em= pfange ich ein Padchen von Alberten. Dir fallt beim Eröffnen fogleich eine ber blagrothen Schleifen in bie Wugen, bie Lotte vor hatte, ale ich fie tennen lernte, und um die ich fie feither etie= chemal gebeten hatte. Es waren zwei Bucheichen in Duobeg babei, ber Eleine wetsteinische homer; eine Tubgabe, nach ber ich fo oft verlangt, unt mid auf bem Spaziergange mit bem einefti= fchen nicht gu fchleppen ! Sieb, fo tommen fle meinen Bunfthen zwoor, fo suchen fie alle die Meinen Gefälligfeiten ber Freundschaft auf, bie taufenbmal werther find, als jene blenbenben Befchente, wodurch uns bie Efteileit bes Gebers

erniedrigt. Ich kuse diese Schleise tausendmat und mit jedem Athemzuge schlürfe ich die Erinnerung jener Seligkeiten ein, mit demen mich jene wenigen, glücklichen, unwiederbringlichen Aage überfüllten. Wilhelm, es ist so, und ich murre nicht; die Blüthen des Ledens sind nur Erschrinungen. Wie viele gehen vorüber, ohne eine Spur hinter sich zu tassen! wie wenige seine Frucht an, und wie wenige dieser Früchte werden reis! Und doch sind deren noch genugda; und doch — D mein Bruder! — können wir gereiste Früchte vernachläsigen, verachten, ungenossen verfaulen lassen?

Lebe wohl! Es ist ein herrlicher Sommer; ich sibe oft auf ben Obstbaumen in Lottens Baumstud mit bem Obstbrecher, ber langen Stange, und hole die Birnen aus dem Gipfel. Sie steht unten und nimmt sie ab, wenn ich sie ihr herunter lasse.

Am 30. August.

Unaludlicher! Bift Du nicht ein Thor? Betrugft bu bich nicht felbft? Bas foll biefe tobende, endlose Leibenschaft? Ich habe tein Gebet mehr, als an fie; meiner Ginbifbungsfraft ericheint teine andere Geftalt, ale bie ihrige, und alles in ber Welt um mich her febe ich nut im Berhaltniffe mit ihr. Und bas macht mir benn fo manche gludliche Stunde - bis ich mich wieber von ihr lobreifen muß. Ich Wilhelm! wogu mich mein Berg oft brangt! - Benn ich bei ihr gefeffen bin, zwei, brei Stunden, und mich an ihrer Gestalt, an ihrem Betragen, an bem himmlifchen Musbruck ihrer Worte geweibet habe, nach und nach alle meine Sinne aufgespannt werben, mir es bufter vor ben Augen wird, ich kaum noch bore, und es mich an ber Gurgel faßt, wie ein' Meuchelmorber, bann mein Berg in wilben Schlägen ben bebrangten Sinnen Luft zu machen fucht, und ihre Berwirrung nur vermehrt - Wilhelm, ich weiß oft nicht, ob ich

auf ber Welt bin! Und, - wenn nicht manche mal bie Wehmuth bas Uebergewicht nimmt, und Lotte mir ben elenden Troft erlaubt, auf .ibrer Sand meine Beflemmung auszuweinen. - fo muß ich fort, muß binaus, und schweife bann weit im Feld' umber; einen jaben Berg ju flettern, ift bann meine Freude, burch einen unwegfamen Balb einen Pfab durchzuarbeiten, burch bie Beden, bie mich verlegen, burch bie Dornen, bie mich gerreißen! Da wird mir's etwas beffer! Etwas! Und wenn ich fur Dubigfeit und Durst manchmal unterweas liegen bleibe, manchmal in ber tiefen Racht, wann ber hobe Bollmond über mir fteht, im ein= famen Balbe, auf einen frummgewachfenen Baum mich fege, um meinen verwundeten Soblen nur einige Linberung ju verschaffen, und bann in einer ermattenben Rube in bem Dammerichein binichlummre! D Bilbelm! Die einsame Wohnung einer Zelle, das harene Gewand und ber Stachelgurtel maren Labfale, nach benen meine Seele schmachtet. Mbieu !

Ich febe biefes Clendes tein Ende, als bas Grab.

Um 3. September.

Ich muß fort! Ich banke Dir, Wilhelm, baß Du meinen wankenben Entschluß bestimmt hast. Schon vierzehn Tage gehe ich mit bem Gesbanken um, sie zu verlassen. Ich muß fort. Sie ist wieber in ber Stadt bei einer Freunsbinn. Und Albert — und — ich muß fort!

#### Um 10. September.

Das war eine Nacht! Wilhelm! Nun übers
stehe ich alles. Ich werde sie nicht wieder
sehn! D baß ich nicht an Deinen Hals sliegen,
Dir mit tausend Thranen und Entzückungen
ausbrücken kann, mein Bester, die Empsinduns
gen, die mein Herz bestürmen! Hier sich
und schappe nach Luft, suche mich zu beruhis

gen, erwarte ben Morgen, und mit Sonnenaufgang find bie Pferbe bestellt.

Ach sie schläft ruhig, und benkt nicht, daß sie mich nie wieder sehen wird! Ich habe mich losgeriffen, din stark genug gewesen, in einem Gesprach von zwei Stunden mein Borshaben nicht zu verrathen. Und Gott, welch ein Gespräch!

Albert hatte mir versprochen, gleich nach Rachteffen mit Lotten im Garten ju fenn. Ich ftand auf ber Terraffe, unter ben hohen Raftanienbaumen, und fah ber Sonne nach, bie mir nun jum leptenmale über bem lieblichen Thale, über bem fanften Bluffe unter= So oft hatte ich hier gestanden mit ihr, und eben bem berrlichen Schaufpiele gugesehen, und nun - 3ch ging in ber Allee auf und ab, bie mir fo lieb war; ein geheimer sompathetischer Bug hatte mich hier so oft gehalten, ebe ich noch Lotten kannte, und wie freuten wir uns, als wir im Unfange unfe-Bekanntschaft, bie wechselseitige Reigung gu biefem Dlatchen entbeckten! bas mabrhaftig

eins von den romantischften ift, die ich von der Runft hervorgebracht gefehen habe.

Erst hast du zwischen Kastanienbaumen bie weite Aussicht — Ach ich erimere mich, ich habe Dir, denk' ich, schon viel davon gesschrieben, wie hohe Buchenvande einen endlich einschließen, und durch ein daran stoßendes Bosstet die Allee immer dusterer wird, die zulehe alles sich in ein geschlossens Plätzhen endigt, das alle Schauer der Einsamkeit umschweben. Ich sich zum erstemmale an einem hohen Mitstage hinein trat; ich ahnete ganz leise, was für ein Schauplat das noch werden sollte vom Seigkeit und Schmerz.

Ich hatte mich etwa eine halbe Stunde in den schmachtenden sußen-Gedanken bes Abscheidenben füßen-Gedanken bes Abscheidenben, des Wiederschens geweidet, als ich sie die Terrasse herauf steigen horte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schauer faste ich ihre Hand, und kufte sie. Wir waren eben herauf getreten, als der Mond hinter dens buschigen Hügel aufging; wir redeten manchers

ter, und tamen unvermertt bem baftern Cabinette naber. Lotte trat binein, und feste fich, Albert neben fie, ich auch; boch meine Unruhe ließ mich nicht lange fiben; ich fand auf, trat bor fie, ging auf und ab, feste mich wieber: es war ein angftlicher Buffanb. Sie machte uns aufmerkfam auf bie fcone Wirtung bes Monbenlichtes, bas am Ende ber Buchenwanbe die gange Terrasse vor und erleuchtete: ein herrlicher Anblick, ber um so viel frappanter war, weil uns rings eine tiefe Dammerung einfcolog! Wir waren ftill, und sie fing nach einer Weile an: Riemals gehe ich im Monbenlichte spazieren, niemals, daß mir nicht ber Gebante an meine Berftorbenen begegnete, baf nicht bas Gefühl von Lob, von Zukunft über mich kame. Wir werben fenn! fuhr fie mit ber Stimme bes herrlichften Gefühls fort; aber, Berther, follen wir uns wieber finden? wieber erkennen? Was ahnen Sie? was fagen Sie?

Lotte, sagte ich, indem ich ihr bie Sand reichte, und mir die Augen voll Thranen wurben, wir werden und wieder sehen! hier und bort wieber sehen! — Ich konnte nicht weiterreben — Wilhelm, mußte sie mich bas fragen, ba ich biesen angklichen Abschied im Herzen hatte?

Und ob die lieben Abgeschiebenen von uns wiffen, fuhr fie fort, ob fie fuhlen, wenn's uns wohl geht, bag wir mit warmer Liebe und ihrer erinnern? D! bie Gestalt meiner Mutter schwebt immer' um mich, wenn ich am ftillen Abend unter ihren Rindern, unter meinen Rinbern fige, und fie um mich ver= , fammelt find, wie fie um fie versammelt ma= ven. Wenn ich bann mit einer, fehnenben Thrane gen himmel febe, und muniche, baff fie herein ichauen konnte einen Augenblich, wie ich mein Wort halte, bas ich ihr in ber Stunde bes Todes gab: bie Mutter ihrer Rinder gu' fenn. Mit welcher Empfindung rufe ich aus: Verzeihe mir's, Theuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was bu ihnen warst. Ach! thue ich boch alles, was ich kann; sind sie boch gekleibet, genahrt, ach, und was mehr ift, als das alles, gepflegt und geliebet. Ronn= teft bu unfere Eintracht feben, liebe Beilige! bu

würdeft mit bem heißesten Danke ben Gott vers herrlichen, ben bu mit ben letten hittersten Thras nen um bie Wohlfahrt beiner Kinder bateft. —

Sie fagte bas! o Wilhelm! wer fann wieberholen, mas fie fagte! wie fann ber falte, tobte Buchfabe biefe himmlische Bluthe bes Beiftes barftellen! Albert fiel ihr fanft in bie Rebe: Es greift Ste ju ftart an, liebe Lotte! ich weiß, Ihre Geele hangt fehr nach biefen Ibeen, aber ich bitte Gie - D Albert, fagte Re, ich weiß, Du vergißt nicht bie Abende, ba wir zusammen fagen an bem fleinen runben Tischen, wenn ber Papa verreift war, und wir bie 'Rleinen schlafen geschickt hatten. Du hatteft oft ein gutes Buch, und famft fo felten bagu, etwas zu tefen. — War ber Umgang biefer herrlichen Seele nicht mehr, als alles ? Die icone, fanfte, muntere und immer thatige Frau! Gott tennt meine Thranen, mit benen ich mich oft in meinem Bette vor ihn hinwarf: er mochte mich ihr gleich machen.

Lattel rief ich aus: indem ich mich vor fie hinwarf, ihre Sand nahm und mit tau-

fend Thranen nette, Lotte! ber Segen Gottes ruht über Dir, und ber Geift Deiner Mutter! - Wenn Gie sie gekannt hatten, sagte fie, inbem fie mir bie Sand brudte, - fie mar werth, von Ihnen gekannt gu fenn! - 3ch glaubte zu vergeben. Rie war ein größeres, ftolgeres Wort über mich ausgesprochen worben - und fie fuhr fort: Und biefe Frau mußte in ber Bluthe ihrer Jahre bahin, ba ihr jungfter Cohn nicht fechs Wenate alt mar! Shre Rrantheit bauerte nicht lange; fe war ruhig, hingegeben, nur ihre Rinber thaten ihr web, besonbers bas Rleine. Wie es gegen bas Enbe ging, und fie ju mir fagte: Bringe mir fie herauf! und wie ich fie berein führte, bie Rleinen, bie nicht mußten, und bie Melteften, bie ohne Ginne waren, wie fie um's Bett fanden, und wie fie bie Sanbe aufhob. und über fie betete, und fie fufte nach einans ber und fie wegichickte, und gu mei fagtet Sen thre Mutter! Ich gab ihr bie Pant branf, Du versprichst viel, meine Lochter, fagte fie, bas Berg einer Mutter, und bas Aug' einer

Mutter. Ich habe oft an beinen bankbaren Thranen gesehen, baß bu suhlst, was bas sep. Habe es für beine Geschwister, und für beinen Bater bie Treue und ben Gehorsam einer Fraut! Du wirst ihn trosten. Sie fragte nach shm, er war ausgegangen, um uns ben unerträgzischen Kummer zu verbergen, ben er fühlte; ber Mann war ganz zerrissen.

Albert, Du warst im Immer. Sie horte jemand gehen, und fragte, und forderte Dich zu sich, und wie sie Dich ansach und mich, mis dem getrösteten, ruhigen Blicke, daß wir glückslich seyn, zusammen glücklich seyn würden. — Albert siel ihr um den Hals und küßte sie, und f: wir sind es! wir werden es seyn! Der ruhige Albert war ganz aus seiner Kassung, und sch wuste nichts von mir selber.

Werther, sing sie an, und diese Frau sollte bahin senn! Gott! wenn ich manchmal denke, wie man das Liebste seines Lebens wegtragen läßt, und niemand, als die Kinder, das so scharf fühlt, die sich noch lange beklagten, die schwarzen Manner hatten die Mama weggetragen.

Sie ftand auf, und ich ward erweckt unb erschuttert, blieb figen und hielt ihre Sand. Wir wollen fort, fagte fie, es wirb Beit. wollte ihre Sand jurud ziehen, und ich hielt fie fofter. Wir werben uns wieber feben, rief ich, wir werben uns wieber finben, unter allen Bestalten werben wir uns erkennen. 3ch -gebe, fuhr ich fort, ich gebe willig; und boch, wenn ich fagen follte auf ewig, ich wurde es nicht aushalten. Leb mohl, Lotte! leb mohl, Albert! Wir fehn uns wieber - morgen, bente ich, versete fie icherzend. - Ich fublte bas Morgen! Ach sie wußte nicht, als sie ihre Sand aus ber meinigen zog - Sie gingen bie Allee hinaus, ich ftand, fah ihnen nach im Mondscheine, und warf mich an die Erde und weinte mich aus, und sprang auf, und lief auf bie Terrasse hervor, und sah noch bort unten im Schatten der hohen Lindenbaume ihr weißes Rleid nach ber Gartenthur Schimmern, ich ftredte meine Arme aus, und es verschwand.

# 3 meite Abtheilung.



### 2m 20. October 1771.

Seffern find wir hier angelangt. Der Gofandte ift umpaß, imb wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold ware, war alles gut. Ich merte, ich merte, bas Schickfal hat mie heute Prüfungen zugebacht. Doch gutes Muthe! ein leichter Sinn trägt alles! — Ein leichter Sinn? das macht mich zu lashen, wie das Wort in meine Seber kommt. De ein Bischen leichteres Blut würde wich zum Stücklichsten unter der Sonne machen. Was! da, wo andere mit ihrem Bischen Kraft umb Talent von mit in behagsicher Sechsiges fälligkeit herum schwadroniren, verzweisse ich un meiner Kraft, an meinen Saben? Guter Gott, ber bu mir bas alles schenktest, warum hieltest bu nicht bie Halfte gurud, und gabst mir Selbstvertrauen und Genügsamkeit!

Gebulb! Gebulb! es wird beffer werben. - Denn ich fage Dir, Lieber, Du haft Recht. Seit ich unter bem Volke alle Tage herum getrieben werbe, und febe, mas fie thun, und wie fie's treiben, ftehe ich viel beffer mit mir felbft. Gewiß, weil wir boch einmal fo ge= macht find, das wir alles mit uns, und uns mit allem vergleichen, fo liegt Glad, ober Clend in ben Gegenständen, womit wir uns jufammenhalten, und ba ift nichts gefahrlicher, als bie Einfamkeit. Unfere Einbilbungefraft, burch ihre Natur gebrungen, fich zu erheben, burch bie phantaftischen Bilbet ber Dichteunft genahrt, bilbet sich eine Reihe Wesen hinauf, wo wir bas unterfte find, unb: alles außte uns herrlicher erscheint, jeder endere vollkommner ift. Und bas geht ganz natürlich zu. Wir fühlen fo oft, daß uns manches mangelt, und eben, was uns fehlt, scheint :uns oft ein anderer zu befiben, bem wir, benn auch alles ban geben,

was wir haben, und noch eine gewisse ibenlische Behaglichkeit bazik. Und so ist ber Glückliche vollkommen fertig, bas Geschopf unserer selbst!

Dagegen, wenn wir mit all unserer Schwachheit und Muhseligkeit nur gerade fort arbeiten, so sinden wir gar oft, daß wir mit unserm Schlendern und Laviren es weiter beingen, als andere mit ihrem Segeln und Rusbern — und — das ist doch ein wahres Gesfühl seiner selbst, wenn man andern gleich oder aar vorläuft!

### Im 26. November.

Ich fange an, mich in so fern ganz leiblich hier zu befinden. Das beste ist, daß es zu thun genug gtebt; und dann, die vielerlei Menschen, die allerley neuen Gestalten, machen mir ein buntes Schauspiel vor meiner Seele. Ich habe ben Grasen C. . kennen ternen, einen

Mann, den ich jeden Tag mehr verehren muß, einen weiten, großen Kopf, und der beswegen nicht katt ist, weil er viel übersieht; aus besser kungange so viel Empsindung für Freundschaft und Liebe hervorleuchtet. Er nahm Theil an mir, als ich einen Geschäftsauftrag an ihn ausrichtete, und er bei den ersten Worten merkte, daß wir uns verstanden, daß er mit mir reden konnte, wie nicht mit jedem. Auch kann ich seine offenes Betragen gegen mich nicht genug rühmen. So eine wahre, warme Freude ist nicht in der Welt, als eine große Seele zu sehen, die sich gegen einen öffnet!



Im 24. December.

Der Gesandte macht mir viel Berbruß, ich babe es voraus gesehen. Er ift ber punctlichste Rarr, ben es nur geben kann; Schritt vor Schritt, und umftanblich, wie eine Base, ein

Menfc, ber nie mit fich felbst zufrieben ift, und bem es baher niemand gu Danke machen fann. Ich arbeite gern leicht weg, und wie es ftebt, fo ftebt es: ba ift er im Stanbe, mir einen Auffat gurud zu geben und zu fagen: er ift aut; aber feben Sie ihn burch, man findet immer ein befferes Wort, eine reinere Partifel. Da mochte ich bes Teufels werben. Sein Und, fein Binbeworichen barf ausbleis ben, und von allen Juversionen, bie mir manche mal entfahren, ift er ein Tobfeind; wenn man feinen Derioben nicht nach ber hergebrachten Melobie heraborgelt, so versteht er gar nichts brin. Das ift ein Leiben, mit fo einem Menfchen au thun au baben!

Das Vertrauen des Grafen vom C..
ist noch das einzige, was mich schablos hatt.
Er sagte mir letthin ganz aufrichtig, wie unszufrieden er mit der Langsamkeit und Bebenkslichkeit meines Gesandten sep. Die Leute ersichweren es sich und andern; doch, sagte er,
man muß sich darein resigniren, wie ein Reix
sender, der über einen Berg muß; freilich, ware

ber Berg nicht ba, so ware ber Weg viel bez quemer und kurzer; er ist nun aber ba, und man soll hinüber! —

Mein Alter spurt auch wohl ben Borgug, ben mir ber Graf vor ihm giebt, und back årgert ihn, und er ergreift jebe Belegenheit, Hebels gegen mich vom Grafen zu reben: ich halte, wie naturlich, Wiberpart, und daduch wird bie Sache nur schlimmer. Geftern gar brachte er mich auf, benn ich war mit gemeint: Bu fo Weltgeschaften fen ber Graf gang gut, er habe viele Leichtigkeit zu arbeiten, und führe eine gute Feber; boch an grundlicher Gelehrfam= feit mangle es ihm, wie allen Belletriften. Dazu machte er eine Miene, als ob er fagen wollte: Kublit Du ben Stich? Aber es that bei mir nicht bie Wirkung; ich verachtete ben Menschen; ber so benten und sich so betragen konnte. Ich hielt ihm Stand, und focht mit ziemlicher Beftigkeit. Ich fagte, ber Graf fen . ein Mann, vor bem man Achtung haben muffe, wegen feines Charafters fowohl, als wegen feiner Kenntnisse. Ich habe, sagt ich, niemand

gekannt, bem es so geglückt ware, seinen Geist zu erweitern, ihn über unzählige Gegenstände zu verbreiten, und boch die Thatigkeit für's gemeine Leben zu behalten. Das waren bem Gehirne spanische Dörser, und ich empfahl mich, um nicht über ein weiteres Deraisonnement noch mehr Galle zu schlucken.

Und daran seyd Ihr alle Schuld, die Ihr mich in das Joch geschwaht, und mir fo viel von Activität vorgesungen habt. Activität! Wenn nicht der mehr thut, der Kartoffeln legt, und in die Stadt reitet, sein Korn zu verkaufen, als ich, so will ich zehn Jahre noch mich auf der Galeere abarbeiten, auf der ich nun angeschmiedet bin.

Und das glanzende Clend, die Langeweile unter dem garftigen Bolee, das fich hier neben einander fieht! Die Rangsucht unter ihnen, wie sie nur wachen und aufpaffen, einander ein Schrittchen abzugewinnen! die elenbesten, ers barmlichsten Leidenschaften, ganz ohne Rodchen! Da ist ein Weib zum Erempel, die jedermann pon ihrem Abel und ihrem Lande unterhalt,

fo, das jeder Fremde benken muß: das ist eine Rarin, die sich auf das Bischen Abel und auf den Ruf ihres Landes Wunderstreiche einsbildet. — Aber es ist noch viel arger: eben das Weib ist hier aus der Nachdarschaft eine Amtschreibers Tochter — Sieh, ich kann das Wenschengeschlecht nicht begreifen, das so wenig Sinn hat, um sich so platt zu prostituiren.

Awar ich merke täglich mehr, mein Liesber, wie thöricht man ist, andere nach sich zu berechnen. Und weil ich so viel mit mir selbst zu thun habe, und bieses Herz so stürmisch ist — ach ich lassengern die andern ihres Pfasbes gehen, wenn sie mich nur auch könnten geben lassen.

Was mich am meisten neckt, sind die fatalen bürgerlichen Verhaltnisse. Iwar weiß ich so gut, als einer, wie nothig der Unterschied der Stände ist, wie viel Bortheile er mir selbst verschafft: nur soll er mir nicht eben gerade im Wege stehen, wo ich noch ein wenig Freude, einen Schimmer von Gluck auf dieser Erde genießen könnte. Ich lernte neulich auf

bem Spaziergange ein Frautein von 23 . . . tennen, ein liebenswurdiges Sefchopf, bas febr viel Matut mitten in bem fleifen Leben erhalten bat.' Wir gefielen uns in unferm Gefpråche, und ba wir schieden, bat ich fie um Erlaubniff, fie bei fich feben zu burfen. Gie geftattete mir bas mit fo vieler Freimuthigfeit, baß ich ben schicklichen Augenblick faum erwarten konnte, ju ihr ju geben. Sie ift nicht von hier, und wohnt bei einer Tante im Saufe. Die Physiognomie ber Alten gefiel mir nicht. Ich bezeigte ihr viel Aufmerksamkeit, mein Gefprach war meift an fle gewandt, und in minder ale einer halben Stunde hatte ich fo ziemlich weg, mas bas Fraulein hernach felbst geftand: bag bie liebe Tante in ihrem Alter Mangel an allem, kein anständiges Bermogen, teinen Beift, und teine Stube hat, ale bie Reihe ihrer Borfahren, feinen Schirm, als ben Stand, in ben sie sich verpallisabiret, und fein Erabsen, als von ihrem Stockwerk herab über bie burgerlichen Saupter weg ju feben. In threr Jugend foll fie fcon gewesen fenn,

und thr Leben weggegankelt, erst mit ihrem Eigensinne manchen armen Jungen gequalh und in den reiferen Jahren sich unter den Geschorsam eines alten Offiziers geduckt haben, der, gegen diesen Preis und einen leidlichen Unterhalt, das eherne Jahrhundert mit ihr zus brachte und starb. Run sieht sie im-eisernen sich allein, und wurde nicht angesehen, ware ihre Nichte nicht so liebenswürdig.

# Den 8. Januar 1772.

Was das für Menschen sind, deren gange Seele auf dem Ceremoniel ruht, deren Dichten und Trachten Jahre lang dahin geht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf bei Tische sinschieden wollen! Und nicht, daß sie sonst feine Angelegenheit hatten: nein, vielmehr haus fen sich die Arbeiten, eben weil man über die kleinen Verdrüstlichkriten von Beforderung der

wichtigen Sachen abgehalten wirb. Vorige Boche gab es bei ber Schlittenfahrt Händel, und ber ganze Spas wurde verdorben.

Die Thoren, die nicht sehen, daß es eisgentlich auf den Platz gar nicht ankommt, und daß der, der den ersten hat, so selten die erste Rolle spielt! Wie mancher König wird durch einen Minister, wie mancher Minister durch seinen Secretär regiert! Und wer ist denn ber eiste? der, dunkt mich, der die anderen übersieht, und so viel Gewalt, oder List hat, ihre Kräste und Leidenschaften zu Ausführung seiner Plane anzuspannen.

# Xm 20. Januar.

Ich muß Ihnen schreiben, liebe Lotte, hier in der Stube einer geringen Bauernherberge, in die ich mich vor einem schweren Wetter gefichter habe. Go lange ich in dem traurigen Reste D. ., unter bem fremben, meinem herzen ganz fremben Volke, herumziehe, habe ich keinen Augenblick gehabt, keinen, an bem mein herz mich geheißen hatte Ihnen zu schreiben; und jest in dieser hatte, in dieser Einsamkeit, in dieser Einschränkung, da Schnee und Schlosen wider mein Fensterchen wuthen, dier waren Sie mein erster Gebanke. Wie ich herein trat, übersiel mich Ihre Gestalt, Ihr Andenken, stotte! so heitig, so warm! Guter Gott! bee erste glückliche Augenblick wieder!

Menn Sie mich fahen, meine Beste, in bem Schwall von Zerstreuung! wie ausgetrocknet meine Sinne werden; nicht einen Augenblick der Fülle des herzens, nicht Eine selige Stundes nichts! nichts! Ich stehe wie vor einem Raritatenkasten; und sehe die Mannchen und Saulchen vor mir herumrucken, und frage mich oft, ob es nicht optischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielmehr, ich werde gespielt, wie eins Marionette und fasse manchmal meinen Nachsar an der hölzernen Hand und schaubere zurück. Des Abends nehme ich mir vor, den Gonnen-

aufgang zu genießen, und komme nicht aus bem Bette; am Tage hoffe ich, mich des Mondsscheins zu erfreuen, und bleibe in meiner Stube. Ich weiß nicht recht, warum ich aufstehe, warzum ich schlafen gehe.

Der Sauerteig, ber mein Leben in Bewegung setze, fehlt; ber Reiz, ber mich in tiesen Nachten munter erhielt, ist hin, der mich bes Morgens aus bem Schlase wedte, ist weg.

Ein einzig weibliches Geschöpf habe ich hier gefunden, eine Fraulein von B.; sie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen gleichen kann. Ei! werden Sie sagen, der Mensch legt sich auf niedliche Komplimente! Ganz unwahr ist es nicht. Seit einiger Zeit bin ich sehr artig, weil ich doch nicht anders sein kann, habe viel Wis, und die Frauenzimmer sagen: es wäßte Niemand so sein zu loben, als ich (und zu lügen, segen Sie hinzu, denn ohne das geht es nicht ab, verstehen Sie?). Ich wollte von Fraulein B. reden. Sie hat viel Seele, die voll aus ihren blauen Augen

hervor blickt, ihr Stand ist ihr zur Last, ber teinen ber Wunsche ihres Herzens befriedigt. Sie sehnt sich ans dem Getümmel, und wir verphantasiren manche Stunde in ländlichen Scenen von ungemischter Glückseligkeit, ach! und von Ihnen! Wie oft muß sie Ihnen huldigen, muß nicht, thut es freiwillig, hort so gern von Ihnen, liebt Sie. —

D fåß' ich zu Ihren Füßen in bem lieben vertraulichen Zimmerchen, und unsere kleinen Lieben wälzten sich mit einander um mich herum, und wenn sie Ihnen zu laut würden, wollt ich sie mit einem schauertichen Mährchen um mich zur Rube versammlen.

Die Sonne geht herrlich unter über ber schneeglanzenden Gegend, der Sturm ist hinsüber gezogen und ich — muß mich wieder in meinen Kasig sperren — Abseul Ist Albert bei Ihnen? Und wie? — Gott verzeihe mir diese Krage!

Den 8. Februar.

Bir haben feit acht Tagen bas abscheulichste Better, und mir ift es wohlthatig. Denn fo lang ich hier bin, ift mir noch tein schoner Lag am himmel erschienen, ben mir nicht jemand verborben, ober verleibet hatte. Wenn's nun recht regnet, und ftobert, und froftelt, und thaut; ha! bent ich, kann's boch ju Saufe nicht schlimmer werben, als es brangen ift, ober umgekehrt, und fo ft's gut. Geht bie Sonne bes Morgens auf, und verspricht einen feinen Tag, erwehr ich mich niema's auszurufen: ba haben sie boch wieder ein himmlisches Gut, warum fie einander bringen tonnen. Es ift nichts, warum fie einander nicht bringen. Sefunbheit, guter Rame, Freudigkeit, Erhobfung! und meift aus Albernheit, Unbegriff und Enge, und wenn man fie anbort, mit ber besten Meinung. Manchmal mocht' ich sie auf den Anieen bitten nicht! fo rasend in ihre eigene Gingemeiben ju muthen.

Am 17. Februar.

Ich furchte, mein Gefandter und ich halten es jufammen nicht lange mehr aus. Mann ift ganz und gar unerträglich. Seine Art zu arbeiten und Geschafte zu treiben ift fo laderlich, bag ich mich nicht enthalten fann, ihm zu wiberfprechen, und oft eine Sache nach meinem Ropf und meiner Art zu machen, bas ihm benn, wie naturlich, niemals recht ift. Darüber hat er mich neulich bei hofe ver Blagt, und ber Minifter gab mir einen gwar fanften Bermeis, aber es war body ein Berweis, und ich ftand im Begriffe meinen Abfchied zu begehren, als ich einen Privatbrief \*) von ihm erhielt, einen Brief, vor bem ich nie bergefniet, und ben hoben, eblen, meifen Sinn

<sup>\*)</sup> Man hat aus Chrfurcht für biefen trefflichen Derrn gebachten Brief, und einen andern, bessen weiter hinten erwähnt wirb, biefer Sammlung entzogen, weil man nicht glaubte, eine solche Lühnheit durch den wärmsten Dant bes Publicums entschulbigen zu können.

angebetet habe. Wie er meine allzugroße Empfindlichkeit zurecht weiset, wie er meine übersspannten Ideen von Wirksamkeit, von Einstuß auf andere, von Durchdringen in Geschäften, als jugendlichen guten Muth zwar ehrt, sie nicht auszurotten, nur zu mildern und dahin zu leiten sucht, wo sie ihr wahres Spiel haben, ihre kräftige Wirkung thun können! Auch bin ich auf acht Tage gestärkt, und in mir selbst einig geworden. Die Ruhe der Seele ist ein herrliches Ding und die Freude an sich seibst. Lieber Freund, wenn nur das Kleinob nicht eben so zerbrechlich wäre, als es schon und kostar ist.

Um 20. Februar.

Gott fegne Euch, meine Lieben, gebe Euch alle bie guten Tage, bie er mir abzieht! Ich banke Dfr, Albert, bag Du mich betrogen haft : ich wartete auf Rachricht, wann Euer Sochzeittag fenn wurde, und hatte mir porgenommen, feierlichft an bemfelben Lottens Schattenrif von ber Wand gu nehmen, und fie unter andere Papiere zu begraben. Run fend Ihr ein Vaar, und ihr Bild ist noch bier! Run fo foll es bleiben! Und warum nicht? Ich weiß, ich bin ja auch bei Euch, bin, Dir unbeschabet, in Lottens Bergen, habe, ja ich habe ben zweiten Plas barin, und will und muß fin behalten. D ich wurde rafend werben, wenn fie vergeffen tonnte - Albert, in bem Gebanken liegt eine Bolle. Albert, leb wohl! Leb wohl, Engel bes Simmels! Leb wohl, Lotte!

Ym 15. Mars.

Ich habe einen Berdruß gehabt, ber mich von hier wegtreiben wird. Ich eniesche mit ben Bahnen! Teufel! er ist nicht zu erseten, und Ihr send doch allein Schuld baran, die Ihr mich sporntet und triebt und qualtet, mich in einen Posten zu begeben, der nicht nach meinem Sinné war. Nun hab ich's! nun habt Ihr's! Und daß Du nicht wieder sagst, meine überspannten Ibeen verdürben alles, so hast Du hier, lieber herr, eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chronikenschreiber das auszeichnen würdes

Der Graf v. C. liebt mich, bistinguirt mich, bas ist bekannt, bas habe ich Dir schon hundertmal gesagt. Nun war ich gestern bei ihm zu Tasel, eben an dem Tage, da Abends die noble Gesellschaft von Herren und Frauen bei ihm zusammenkommt, an die ich nicht ges dacht habe, auch mir nie ausgesallen ist, daß wir Subalternen nicht hinein gehören. Gut! Ich speise bei dem Grasen, und nach Tische gehn wir in dem großen Saal auf und ab, ich rede mit ihm, mit dem Obristen B., der dazu kommt, und so rückt die Stunde der Gesellschaft heran. Ich benke, Gott weiß, an

nichts. Da fritt herein bie übergnabige Dame von S. . mit Ihrem herrn Gemahl und wohl ausgebruteten Ganslein Tochter, mit ber flachen Bruft und niedlichem Schnurleibe, machen en passant ihre hergebrachten, hochabelichen Mugen und Nasidder, und wie mir bie Nation von Bergen zuwider ift, wollte ich mich eben empfehlen, und martete nur, bis ber Graf vom garftigen Gewasche frei mare, als eben meine Fraulein B. . herein trat. Da mir bas Berg immer ein Bigden aufgeht, wenn ich fie febe, blieb ich eben, ftellte mich hinter ihren Stuhl, und bemertte erft nach einiger Beit, baß fie mit weniger Offenheit, als fonft, mit einiger Berlegenheit mit mir rebete. Das fiel mir auf. Ift fie auch wie alle bas Bolt! bachte ich, und mar angestochen, und wollte geben; und boch blieb ich, weil ich fie gerne entschulbigt hatte, und es nicht glaubte, und noch ein gut Wort von ihr hoffte, und - mas willft. Unterbeffen fullt fich bie Gefell-' fchaft. Der Baron &. . mit ber gangen Garberobe von ben Aronungszeiten Franz bes

ersten ber, ber Sofrath R. . hier aber in qualitate herr von R. . genamt, mit feiner tauben Frau ic. ben übel fournirten 3. nicht zu vergeffen, ber bie Luden feiner altfrantifchen Garberobe mit neumobifchen Lappen ausflict, bas tommt ju Bauf, ich rebe mit einigen meiner Bekanntschaft, die alle fehr lakonisch find. 3ch bachte — und gab nur auf meine B. . Acht. Ich merkte nicht, daß bie Weiber am Enbe bes Saales fich in die Ohren flufterten, bag es auf bie Manner circulirte, bag Frau von S. . mit bem Grafen rebete (bas alles bat mir Fraulein - B. . nachher ergablt), bis enblich ber Graf auf mich los ging und mich in ein Kenfter nahm. Sie wiffen, fagte er, unfere wunberbaren Berhaltniffe; bie Gefellichaft ift unzufrieben, merte ich, Sie hier ju feben. Ich wollte nicht um alles - Ihro Ercelleng, fiel ich ein, ich bitte taufenbmal um Berzeihung; ich hatte eher baran benten follen, und ich weiß, Sie vergeben mir bie Inconfequenz; ich wollte fcon vorhin mich empfehlen, ein bofer Genius hat mich jurud gehalten, fette ich lachelnd

hinzu, indem ich mich neigte. Der Graf brückte meine Hande mit einer Empfindung, die alles sagte. Ich strick mich sachte aus der vornehmen Gesellschaft, ging, setze mich in ein Cabriolet, und fuhr nach M. dort vom Hügel die Sonne untergeben zu sehen, und babei in meinem Domer den herrlichen Gesang zu lesen, wie Uspf von dem trefslichen Schweinhirten bewirthet wird. Das war alles gut.

Des Abends komme ich zuruck zu Tische, es waren noch wenige in der Gaststude; die würselten auf einer Ece, hatten das Tischtuch zuruck geschlagen. Da kommt der ehrliche A. hinein, legt seinen Hut nieder, indem er mich ansieht, tritt zu mir; und sagt leise: Du hast Verdruß gehabt? Ich? sagte ich. Der Graf hat Dich aus der Gesellschaft gewiesen. — Hole sie der Teusel! sagt' ich; mir war's lieb, daß ich in die freie Luft kam. — Gut, sagte er, daß Du es auf die leichte Achsel nimmst! Nur verdrießt mich's, es ist schon überall herzum. — Da sing mich das Ding erst an zu

wurmen. Alle, die zu Tische kamen, und mich ansahen, bachte ich, die sehen dich darum an! Das gab boses Blut.

Und da man heute gar, wo ich hinstrete, mich bedauert, da ich hore, daß meine Neider nun triumphiren, und sagen: da sähe man's, wo es mit den Uebermüthigen hinausginge, die sich ihres Bischen Kopfs überhäben, und glaubten sich darum über alle Verhältnisse hinaussehen zu dürfen, und was des Hundegeschwähes mehr ist — da möchte man sich ein Nesser in's Herz bohren; denn man rede von Selöstständigkeit, was man will, den will ich sehen, der dulden kann, daß Schurken über ihn reden, wenn sie einen Vortheil über ihn haben; wenn; ihr Seschwähe keer ist, ach da kann man sie leicht lassen.

# Im 16. Marz.

Es hest mich alles. Seute treffe ich Fraulein B. . in ber Allee, ich konnte mich nicht enthalten sie anzureden, und ihr, so bald wir etwas entfernt von ber Gefellichaft waren, meine Empfindlichkeit über ihr neuliches Betragen gu > geigen. D Werther, fagte Gie mit einem innigen Tone, tonnten fie meine . Berwirrung fo auslegen, ba Gie mein Berg tennen? Bas ich gelitten habe um Ihrentwillen, von bem Augenblide an, ba ich in ben Saal trat! 3ch fah elles veraus, hundettmal fag mir's auf ber Bunge, es Ihnen zu fagen. Ich wußte, bag bie von S. . und E. . mit ihren Mannern eber aufbrechen wurben, als in Ihrer Gefellichaft bleiben! ich wußte, bag ber Graf es mit Ihnen nicht verberben barf, — und jeto ber Larm! — Wie, Fraulein? fagte ich, und verbarg meinen Schreden; benn alles, mas Abelin mir ebegeftern gefagt hatte, lief mir wie fiebenb Wasser durch bie Abern in biesem Augenblick. — Bas hat es mich ichon gefostet! fagte bas fuße

Seschöpf, indem ihr die Thranen in den Augen standen. — Ich war nicht hetr mehr von mir selbst, war im Begriffe, mich ihr zu Ihsen zu werfen. Erklaren Sie sich! rief ich. Die Thranen liefen ihr die Wangen herunter. Ich war außer mir. Sie trocknete sie ab, ohne sie verbergen zu wollen. Pkeine Tante kennen Sie, sing sie anz sie war gegenwartig, und hat, o mit was für Augen hat sie das angesehen! Werther, ich habe gestern Nacht ausgestanden, und heute früh eine Predigt über meinen Umgang mit Ihnen, und ich habe müssen zuhören. Sie herabsehen, erniedrigen, und konnte und durfte Sie nur halb vertheidigen.

Sebes Wort, bas sie sprach, ging mir wie ein Schwert burch's Perz. Sie fühlte nicht, welche Barmherzigkeit es gewesen ware, mir bas alles zu verschweigen; und nun, fügte sie noch bazu, was weiter wurde geträtscht werben, was eine Art Menschen barüber triumphiten wurde, wie man sich nünmehr über die Strafe meines Uebermuths und meiner Geringsschähung anderer, die sie mir schon lange vor-

werfen, kigeln und freuen marbe. Das alles, Wilhelm, von ihr gu boren, mit ber Stimme. ber mahresten Theilnehmung - 3ch war gerftort, und bin noch wuthend in mir. Ich. wollte, baß fich einer unterftunde mir es vorzuwerfen, baß ich ihm ben Degen burch ben, Leib ftogen konnte; wenn ich Blut fabe, wurde, mir es beffer werben. 21ch, ich habe hundertmal ein Meffer ergriffen, um biefem gebrangten, Bergen Luft zu machen. Dan erzählt von einer eblen Art Pferbe, bie, wenn fie fcbrede lich erhist und aufgejagt find, fich felbst aus Instinkt eine Aber aufbeißen, um fich jum Uthem zu helfen. So ist mir's oft, ich mochte mir eine Uber öffnen, bie mir bie emige Freiheit schaffte.

2m 24. Marz.

Ich habe meine Entlaffung vom Sofe verlangt, umb werbe fie, hoffe ich , erhalten , und Ihr werbet mir wrieihen, daß ich nicht erft Erlaubnis bazu bei Euch geholt habe. Ich muß nun einmal fort, und mas Ihr ju fagen hattet, um bas Bleiben einzureben, weiß ich alles, und alfo - Bringe bas meiner Mutter in einem Saftchen bei! ich fann mir felbft nicht belfen, und fie mag fich gefallen laffen, wenn ich ihr auch nicht helfen tann. Freilich muß es ihr webe thun. Den iconen Lauf, ben ihr Sohn gerabe jum Geheimenrath und Gefanbten unfehte? fo auf einmal Salte zu feben, und cherolets mit bem Thierchen in ben Stall !-Macht nun darans was Ihr wollt, und combiniet bie möglichen Falle, unter benen ich batte Steiben Bonnen und follen; genug! ich gebe; und bamit Iho wift, wo ich bintomme, fo ift hier Der Burft \*\*, ber vielen Gefchmad an meiner Befelifchaft findet; ber hat mich gebeten, ba er von meiner Absicht borte, mit ihm auf seine

Guter zu gehen, und den schönen Frühling da zuzudringen. Ich soll ganz mir selbst gelassen sen, hat er wir versprochen; und da wir und zusammen dis auf einen, gewissen Punct vedstehen, so will ich es denn auf gut Glück wagen, und mit ihm gehen.

Am 19. April.

# Bur Radricht.

Danke für Deine beiden Briefe! Ich and wortete nicht, weil ich bieses Blatt liegen ließ, die mein Abschied vom hose da ware; ich fündetete, meine Mutter möchte sich an den Minister wenden, und mir mein Borhaben erschweren. Run aber ist es geschehen, mein Abschied ist da. Ich mag Euch nicht sagen, wie ungern man mir ihn gegeben hat, und was mir der Minister schreibt; Ihr würdet in neue kamene

sationen ausbrechen. Der Erbprinz hat mir zum Abschiebe fünf und zwanzig Ducaten geschickt, mit einem Worte, bas mich sis zu Thränen gerührt hat; also brauche ich von der Mutter das Geld nicht, um das ich neulich schrieb.

#### Am 5. Mai.

Morgen gehe ich von hier ab, und weil mein Geburtsort nur sechs Mellen vom Wege liegt, so will ich den auch wieder sehen, will mich der alsen glücklich verträumten Tage erinnern. Bu eben dem Thore will ich hinein gehen, aus dem meine Mutter mit mir heraus suhe, als sie nach dem Tode meines Waters den lieben vertraulichen Ort verließ, um sich in ihre Stadt einzusperren. Idieu, Withelm! Du sollst von meinem Zuge hören.

2m 9. Mai.

Ich habe bie Wallfahrt nach meiner heimath mit aller Anbacht eines Pilgrims vollendet, und manche unerwarteten Gefühle haben mich ergriffen. In ber großen Linde, bie eine Biertels ftunde vor ber Stabt nach S. . ju fleht, ließ ich halten, flieg aus, und ließ ben Postillion fortfahren, um ju Fufe jebe Erinnerung gang neu, lebhaft, nach meinem Herzen zu kosten. Da ftanb ich nun unter ber Linde, bie ehebem ats Anabe, bas Biel und bie Gfangen meiner Spaziergange gewefen. Bie anbere! Damals fehnte ich mich in glücklicher Unwissenheit hinaus in die unbekannte Welt, wo ich für mein Berg fo viele Nahrung, fo vielen Genuf hoffte; meis uen firebenben, fehnenben Bufen auszufüllen und zu befriedigen. Zie komme ich zurlick aus ber weiten Bett - o mein Freund, mit wie viel fehlgeschlagenen Soffnungen, mit wie viel gerftorten Planen! - Sth. fub' bas Ges birge vor mir liegen, bas fo taufenbmal ber Gegenftanb meiner Banfche gewefen war.

Stundenlang fonnt' ich hier figen, und mich hinuber fehnen, mit inniger Geole mich in ben Balbern, ben Ehalern verlieren, bie fich meinen Augen so freundlich = bammernb barftellten; und wenn ich bann - um bestimmte Beit wieber jurud mußte, mit welchem Wibermillen verließ ich nicht ben lieben Play! - Ich fam ber Stadt naber, alle alten befannten Gartenbausthen wurden von mir gegrüßt, die neuen waren mir: jumiber, fo auch alle Berknberungen, bie man fonst vorgenommen hatte. Ich trat zum. Thor hingin, und fant mich boch gleich und gang wieber. Lieber, ich mag nicht in's Der sait gehen; fo reizend, als es mir war, so eins formig wirde es in ber Erzählung werben Ich hatte beschloffen, auf bem Markte zu wohnen, gleich neben unferm alten Sanfe. Im Bingehen bemerkte ich, bag bie Schutflube, wo ein ehrliches altes Weib unfere Kindheit zusam= mengepfercht hatte, in einen Rramlaben verwandelt mar. Ich erunnerte mich ber Unruhe, bot Thranen, ber Dumpfheit bes Ginnes, bet Phopensangfi, bie ich in bem Loche ausgeftans

den hatte. - Ich that teinen Schritt; ber nicht merkwurdig war. Ein Pilger im beiligen Lande trifft nicht fo viele Staten religiofer Erinnerungen an, und feine Seele ift fcowerlich fo voll heiliger Bewegung. - Roch eine für taufenb! Sch ging ben Blug. hinab, bis en einen gewissen hof; bas war fonft auch mein Beg, und bie Platchen, ba wir Knaben und übten, bie meiften Sprunge ber flachen Steine im Waffer hervorzubringen. Ich erinnerte mich fo lebhaft, wonn ich manchmal ftand und dem Baffer nachfah, mit wie wunderbaren Ahnungen ich es verfolgte, wie abentenerlich ich mir bie Gegenden vorstellte, wo es nun bin-Soffe, und wie ich ba fo balb Grangen meiner Wosstellungsfraft fand; und boch mußte bas weiter geben, immer weiter, bis ich mich gang in bem Unschauen einer unfichthagen Ferne vertor. - Sieh, mein Lieber, fo befchrantt und fo gludlich waren bie herrlichen Altvater! fo Lindlich ihr Gefühl, ihre Dichtung! Wennt Ulpf von bem ungemefinen Meer, und von bet unenblichen Erbe fpricht, bas ift fo mafir,

menschlich, innig, eng und geheimnissoll. Bas bilft mir's, baß ich jeht mit jedem Schulensben nachsagen kann, daß sie rund sep? Der Mensch braucht nur wenige Erdschollen, um brauf zu genießen, weniger, um brunter zu rubn.

Num bin ich hier auf bem fürstlichen Sagbschosse. Es läßt sich noch ganz wohl mit bem Herrn leben, er ist wahe und einfach. Wunderliche Menschen sind um ihn herum, die ich gar nicht begreise. Sie scheinen keine Schelmen, und haben decht auch nicht das Unssehen von ahrlichen Leuben. Manchmal kommen sie mit ehrlich vor, und ich kann ihnen dech nicht trauen. Was mir noch leib thuc, ist, daß er oft von Sachen redet, die er ung gehört und gelesen hat, und zwar aus eben dem Gesichtspuncte, wie sie ihm ber andere von stellen mochte.

Auch schaft er meinen Berstand und meine Lalente mehr, als bies herz, das boch mein einziger Stolz ist, das ganz allein die Quelle von allem ist, aller Araft, aller SeligBett, und alles Elendes. Ich, was ich weiß, tann jeder: wiffen — mein Herz habe ich allein.

Am 25. Mai.

Ich hatte etwas im Ropfe, davon ich Euch nichts sagen wollte, bis es ausgeschrt avatret tett ba' nichts draus wird, ift es eben so gut. Ich wollte in den Rrieg's das hat mir lange um Herzen gelegen. Bornehmlich darum die den Fürsten bierher gesolgt, der General in wer Diensten ist. Anf einem Spahlergang antbeckte ich ihm mein Borhaben; er widerrieth mir es, innd es mußte det mir mehr Leibenschaft, als Grille gewesen senn, wenn ich seinen Grüne beit nicht häte Seide geden wollen.

### Um 11. Junius.

Sage mas Du wilft, ich tonn nicht langer bleiben. Bas foll ich bier? die Beit wird mir lang. Der Furft halt mich, fo gut man nur fann, und boch bin ich nicht in meiner Lage. Wir haben im Grunde nichts gemein mit einanber. Er ift ein Mann von Berftanbe, aber von gang gemeinem Berftande; fein Um= gang unterhalt mich nicht mehr, als wenn ich ein mohlgeschriebenes Buch lese. Noch acht Lage bleibe ich, und bann ziehe ich wieder in ber Brre herum. Das Befte, mas ich bier gethan habe, ift mein Beichnen. Und ber Surft fühlt in ber Runft, und murbe noch ftarter fühlen, wenn er nicht burch bas garftige miffenschaftliche Wesen, und burch bie gewöhnliche Terminologie eingeschrankt mare. Manchmal Enirsche ich mit ben Bahnen, wenn ich ihn mit warmer Imagination an Natur und Kunst herumführe, und er es auf einmal recht gut gu machen benet, wenn er mit einem gestempelten Runftworte brein ftolpert.

Am 16. Julius.

Ja wohl bin ich nur ein Wandrer, ein Wabler auf der Erde! Geod Ihr denn mehr?

#### Am 18. Julius.

Wo ich hin will? Das las Dir im Bertrauen eröffnen. Bierzehn Tage muß ich doch noch hier bleiben, und dann habe ich mir weiß gemacht, daß ich die Bergwerke im Achen besuchen wollte; ist aber im Grunde nichts dran, sich will nur Lotten wieder näher, das ist alles. Und ich lache über mein eignes Herz — und thu' ihm seinen Willen.

Nein es ist gut! es ist alles gut! — Ich — ihr Mann! D Gott, der du mich machtest, wenn du mir diese Seligkeit bereitet hattest, mein ganzes Leben sollte ein anhaltendes Gebet seyn. Ich will nicht rechten, und verzeihe mir diese Thranen, verzeihe mir meine vergeblichen Wünsche! — Sie meine Frau! Wenn ich das liebste Geschöpf unter der Sonne in meine Arme geschlossen hatte — Es geht mit ein Schauber durch den ganzen Körper, Wilhelm, wenn Alsbert sie um den schlanken Leib saßt.

Und, barf ich es sagen? warum nicht; Wilhelm? Sie ware mit mir glücklicher gesworden, als mit ihm! Der ist nicht der Mensch, die Bansche diese Herzens alle zu füllen. Ein gewisser. Mangel an Fühlbarkeit, ein Mangel — nimm es wie Du wills; daß sein Herz nicht sympathetisch schlägt, bei — o! — bei der Stelle eines lieben Buches, wo mein Herz und Lottens in Einem zusammen treffen; in hundert andern Borfällen, wenn es kommt,

baß unsere Empfindungen über eine Handlung eines dritten laut werden. Lieber Wilhelm! — 3war er liebt-sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht! —

Ein unerträglicher Mensch hat mich unters brochen. Meine Thranen sind getrocknet. Ich bin gerstreut. Abieu, Lieber!

### Am 4. August.

Es geht mir nicht allein so. Alle Menschen werden in ihren Possinungen getäuscht, in ihren Erwartungen betrogen. Ich besuchte mein gure tes Weib unter ber Linde. Der alteste Junge lief mir entgegen, sein Freudengeschrei führte die Mutter herbei, die sehr niedergeschlagen aussah. Ihr erstes Wort war: Guter herr, ach mein Hand ist mir gestorben! Es war der jüngste ihrer Knaden. Ich war stille. Und mein Mann, sagte sie, ist aus der Schweiz we-

ruck, und hat nichts mitgebracht, und ohne gute Leute, hatte er sich heraus betteln mussen; er hatte bas Fieber, unterwegs gekriegt. — Ich konnte the nichts sagen, und schenkte bem Kleinen was; sie bat mich, einige Aepfel anzunehmen, bas ich that, und ben Ort bes traurigen Andenkens verließ.

## 2m 21. August.

Wie man eine hand umwendet, ist es anders mit mir. Manchmal will wohl ein freudiger Blick des Lebens wieder aufdammern, ach! nur für einen Augenblick! — Wenn ich mich so in Eraumen verliere, kann ich mich des Gedankens nicht erwehren: wie, wenn Albert stürde? Du würdest! ja, Sie würde — und dann laufe ich dem Hirngespinnste nach, die es mich an Abgründe führet; vor denen ich zurückebe.

Wenn ich jum Thor hinaus gehe, ben

Weg, ben ich zum erstenmal fuhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war bas so ganz anders! Alles, alles ist vorüber gegangen! Kein Wink, der vorigen Welt, kein Pulsschlag meines das maligen Gefühles. Mit ist es, wie es einem Geiste seyn müßte, der in das ausgebrannte, zerstörte Schloß zurücktehrte, das er als btühens der Fürst einst gebaut und, mit allen Gaben der Herrichkeit ausgestattet, sterbend seinem geliebten Sohne hossnugsvoll hinterlassen hatte.

## Im 3. September.

Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein ansberer lieb haben kann, lieb haben barf, ba ich sie so ganz allein, so imnig, so voll Liebe, nichts anders kenne, noch weiß, noch habe, als sie!

## Im 4. September.

Ra, es ist so. Wie bie Natur sich zum Berbfte neigt, wird es Berbft in mir und um mich ber. Deine Blatter werben gelb, und icon find bie Blatter ber benachbarten Baume abgefallen. Sab ich Dir nicht einmal von einem Bauerburichen gefdrieben, gleich ba ich herkam? Sest erkundigte ich mich wieder nach ihm in Bablheim; es bieg, er fen aus bem Dienste gejagt worben, und niemand wollte mas weiter von ihm wiffen. Geftern traf ich ihn von ungefähr auf bem Wege nach einem andern Dorfe; ich redete ihn an, und er er= gabite mir feine Gefchichte, bie mich boppelt und dreifach gerührt hat, wie Du leicht begreifen wirft, wenn ich Dir fie wieber ergable. Doch wozu bas alles? warum behalt ich nicht für mich, was mich angstigt und frankt? warum betrub' ich noch Dich? warum geb' ich Dir immer Gelegenheit, mich zu bedauern und mich ju fchelten? Gen's benn, auch bas mag. zu meinem Schicksal gehören!

Mit einer stillen Traurigfeit, in ber ich ein' wenig fcheues Befen zu bemerten fchien, antwortete ber Menfch mir erft auf meine Rragen; aber gar balb offner, ale wenn er fich und mich auf einmal wieder ertennte, geftand er mir feine Behler, flagte er mir fein Unglud. Ronnt' ich Dir, mein Freund, jedes feiner Worte vor Gericht ftellen! Er bekannte, ja er eraablte mit einer Art von Genug und Guick ber Wiebererinnerung, bag bie Leibenschaft gu. feiner Sausfrau fich in ihm tagtaglich vermehrt. daß er zulest nicht gewußt habe, mas er thue, nicht, wie er fich ausbrudte, wo er mit bem Ropfo hin gesollt? Er habe weber effen, noch trinken, noch schlafen konnen, es habe ihm in ber Rehle gestockt, er habe gethan, mas er nicht thun follen, was ihm aufgetragen worben, hab' er vergeffen, er fen als wie von einem bofen Geift verfolgt gemefen; bis er eines Tages, als er sie in einer obern Rammer gewußt, ihr nachgegangen, ja vielmehr ihr nachgezogen worben fep. Da fie. feinen Bitten tein Gebor gegeben, hab' er fich ihrer mit

Gewalt bemachtigen wollen; er wiffe nicht, wie thm geschehen fen, und nehme Gott jum-Beugen, bag feine Abfichten gegen fie immer reblich gewesen, und bag er nichts febnlicher gewunscht, als bag fie ihn heirathen, bag fie mit ihm ihr Leben zubringen mochte. Da er eine Beit lang gerebet hatte, fing er an zu ftoden, wie einer, ber noch etwas zu fagen hat, und fich es nicht berauszusagen getraut; enblich geftanb er mir auch mit Schuchternheit, was fie ihm fur fleine Bertraulichkeiten erlaubt, und welche Nahe fie ihm vergonnet. Er brach zwei = breimal ab, und wiederholte lebhaftesten Protestationen, bag er bas nicht fage, um fie schlecht zu machen, wie er fich ausbrückte, baß er sie liebe und schabe, wie vorher, baf fo etwas nicht über feinen Mand gekommen fep, und bag er es mir nur fage, um mich zu überzeugen; bag er fein gang verkehrter und unfinniger Mensch fen -Und hier, mein Befter, fang' ich mein altes Lieb wieber an, bas ich ewig anstimmen werbe: tonnt' ich Dir den Menschen vorstellen, wie

er vor mir stand, wie er noch vor mir steht! Konnt' ich Dir alles recht sagen, damit Du fühltest, wie ich an seinem Schlcfale Theil nehme, Theil nehmen muß! Doch genug! da Du auch mein Schicksal tennst, auch mich tennst, so weißt Du nur zu wohl, was mich zu allen Unglücklichen, was mich besonders zu biesem Unglücklichen hinzieht.

Da ich bas Blatt wieder burchlese, feb' ich, baf ich bas Enbe ber Gefchichte gu ergablen vergeffen habe, bas fich aber leicht hingu benten lagt. Sie erwehrte fich fein; ihr Bruber tam bagu, ber ihn fchon lange gehaft, ber ihn fcon lange aus bem Saufe gewünscht hatte, weil er furchtete, burch eine neue Beirath ber Schwefter werbe feinen Rinbern bie Erbschaft entgehn, Die ihnen jest, ba fie Einderlos ift, fcone hoffnungen gibt; biefer habe ihn gleich jum Saufe binausgestoßen, und einen folden garm von ber Sache gemacht, bag bie Frau, auch felbst wenn fie gewollt, ihn nicht wieber hatte aufnehmen tonnen. Seto babe fie wieder einen andern Knecht genommen;

auch über ben, fage man, sey sie mit bem Bruber zerfallen, und man behaupte für geswiß, sie werbe ihn heirathen; aber er sey sest entschlossen, das nicht zu erleben.

Was ich Dir erzähle, ist nicht übertrieben, nichts verzättelt, ja ich barf wohl sagen, schwach, schwach hab' ich's erzählt, und vergröbert hab' ich's, indem ich's mit unsern hergebrachten sitts lichen Worten vorgetragen habe.

Diese Liebe, diese Trene, diese Lebenschaft ift also keine dichterische Ersindung. Sie lebe, sie ist in ihrer größten Reinheit unter der Classe von Menschen, die wir ungedildet, die wir roh nennen. Wir gedildeten — zu nichts verdildeten! Lies die Geschichte mit Andacht, ich ditte Dich. Ich din heute still, indem ich das hinschreibe; Du siehst an meiner Hand, daß ich nicht so strudele und suble, wie sonst. Lies, mein Gestebter, und denke dabei, daß es auch die Geschichte Deines Freundes ist! Ja, so ist mir's gegangen, so wird mir's gehn, und ich bin nicht halb so berav, nicht halb so entschossen, als der arme Unglückliche, mit

dem ich mich zu vergleichen mich fast nicht getraue.

# 2m 5. September.

Sie hatte ein Zettelchen an ihren Mann auf's Land geschrieden, wo er sich Geschäfte wegen aufhielt. Es sing an: Bester, Liebster, komme, sobald Du kannst! ich erwarte Dich mit taufend Freuden. — Ein Freund, der herein kam, brachte Nachricht, daß er wegen gewisser Umsstände sobald noch nicht zurücklehren würde. Das Billat blied liegen, und siel mir Abends in die Hande. Ich las es und lächelte; sie fragte worüber? — Was die Einbildungskrast sür ein göttliches Geschenk ist! rief ich aus; ich konnte mir einen Augenblick vorspiegeln, als wäre es an mich geschrieden. Sie brach ab, es schen ihr zu mißfallen, und ich schwieg.

### Um 6. September.

Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloß, meinen blauen einfachen Frack, in bem
ich mit Lotten zum erstenmale kanzte, abzulegen;
er ward aber zulegt gar umscheinbar. Auch
habe ich mir einen machen lassen, ganz wie
ben vorigen, Kragen und Aufschlag, und auch
wieder so gelbe Weste und Beinkleiber bazu.

Sanz will es boch die Wirkung nicht thun. Ich weiß nicht — Ich benke, mit der Beit foll mir der auch lieber werden.

## 2m 12. September.

Sie war einige Tage verreifet, Alberten abzuholen. Heute trat ich in ihre Stube; sie kam mir entgegen, und ich kuste ihre Hand mit tausend Freuden.

Ein Ranarienvogel flog von bem Spiegel

ihr auf die Schulter. Ein neuer Freund! sagte sie, und locke ihn auf ihre Hand; er ist meinen Aleinen zugebacht. Er thut gar zu lieb! Sehen Sie ihn! Wenn ich ihm Brot gebe, flattert er mit den Flügein, und pickt so artig. Er küßt mich auch, sehen Sie!

Als fie bem Thierchen den Mund hinhielt, bruckte es fich so lieblich in die sußen Lippen, als wenn es die Seligkeit hatte fühlen können, die es genoß.

Es foll Sie auch kuffen, sagte fie, und reichte ben Bogel herüber. Das Schnabelchen machte ben Weg von ihrem Munde zu bem meinigen, und die pickende Berührung war wie ein Hauch, eine Ahnung liebevollen Genusses.

Sein Ruf, fagte ich, ift nicht gang ohne Begierbe, er sucht Nahrung, und kehrt unbe-friedigt von ber leeren Liebkolung gurud.

Er ift mir auch aus bem Dunbe, sagte fie. Sie reichte ihm auch einige Brofamen mit ihren Lippen, aus benen bie Frenden umfchulbig theilnehmender Liebe in aller Bonne tachelten.

Ich kehrte bas Gesicht weg. Sie sollte es nicht thun; sollte nicht meine Einbildungsstraft mit diesen Bibern himmlischer Unschuld und Seligkeit reigen, und mein Hetz aus dem Schlafe, in den es manchmal die Gleichgultigskeit des Lebens wiegt, nicht weden! — Und warum nicht? — Sie traut mir so; sie weiß, wie ich sie liebe!

# Am 15. September.

Man möchte rafend werben, Withelm, daß es Menschen geben soll, ohne Sinn und Gerfühl an dem wenigen, was auf Erden noch einen Werth hat. Du kennst die Rusbaume, unter denen ich bei dem ehrlichen Pfarrer zu St. . . mit Lotten gesessen, die herrlichen Außbaume! die mich, Gott weiß, immer mit dem größten Seelenvergnügen füllten! Wie vertraus

lich fie ben Pfarrhof machten, wie fuhl! unb wie herrlich bie Aefte waren! und die Erinnerung bis zu ben ehrlichen Geiftlichen, die fie vor fo vielen Jahren pflanzten! Der Schulmeifter hat und ben einen Ramen oft genannt, ben er von feinem Grofvater gehort hatte; fo ein braver Mann foll er gewesen fenn, und fein Unbenten ift mir immer beilig unter ben Baumen. 3ch fage Dir, bem Schulmeifter ftanben bie Thranen in ben Augen, ba wir geftern bavon rebeten, daß fie abgehauen worben -Abgehauen! Ich mochte toll werben, ich konnte ben Sund ermorben, ber ben erften Sieb bran 3ch, ber ich mich vertrauern konnte, wenn fo ein paar Baume in meinem Sofe flanden, und einer babon flinde vor Alter ab, ich muß gufeben. Lieber Schat, eins ift boch babei! Was Memfchengefüht ift! Das gange Dorf murtt, und ich hoffe, die Frau Pfarrerin foll es an Butter und Giern und übrigem Butratien fparen, was far eine Bunde fie threm Orte gegeben hatt. Denn fie tft es, bie Frau des neuen Pfarrers (unfer Alter ift auch

gestorben), ein hageres frankliches Geschopf, bas febr Urfache hat, an ber Welt feinen Untheil zu nehmen; benn niemand nimmt Untheil an Gine Rarrin, Die fich abgibt, gelehrt zu fepn, fich in die Untersuchung bes Canons melirt, gar viel an ber neumodischen, moralisch= fritischen Reformation bes, Christenthums arbeitet, und über Lavaters Schwarmereien bie Udfel gudt, eine gang zerruttete Gefundheit hat, und beswegen auf Gottes Erbboben feine Freube. So einer Creatur war's auch allein moglich, meine Rufbaume abzuhauen. Siehst Du, ich fomme nicht ju mir! Stelle Dir vor; bie abfallenden Blatter machen ihr ben Sof unrein und bumpfig, bie Baume nehmen ihr bas Tageslicht, und wenn die Ruffe reif find, fo werfen bie Knaben mit Steinen barnach, und bas fallt ihr auf bie Merven, bas ftort fie in ihren tiefen Ueberlegungen, wenn fie Rennikot, Semler und Michaelis gegen einander abwiegt. Da ich bie Leute im Dorfe, besonders bie Alten, fo unzufrieben fab, fagte ich: Watum habt ihr es gelitten? — Wenn ber Schulze will, hier zu Lande, sagten sie, was kann man machen? Aber eins ist recht geschehen: Der Schulze und der Pfarrer, der doch auch von seiner Frauen Grillen, die ihm ohnebieß die Suppen nicht fett machen, was haben wollte, dachten es mit einander zu theilen; da erfuhr es die Rammer, und sagte: dier herein! denn sie hatte noch alte Pratensionen an den Theil des Pfarrhoses, wo die Baume standen, und verkauste sie an den Meistdiethenden. Sie liegen! D wenn ich Fürst wäre! ich wollte die Pfarrerin, den Schulzen und die Rammera— Fürst! — Ja, wenn ich Fürst wäre, was kummerten mich die Baume in meinem Lande?

am 10. October.

Wenn ich nur ihre schwarzen Augen sebe, ift mir es schon wohl! Sieh, und was mich

verdrießt, ift, daß Albert nicht so beglückt zu fenn scheint, als er — hoffte, als ich — zu senn glaubte, wenn — Ich mache nicht gern Gedankenstriche, aber hier kann ich mich nicht anders ausdrücken — und mich dunkt beutlich genug.

### Xm 12. October.

Ossian hat in meinem Herzen den Homer verdrätigt. Welch eine Welt, in die der Herrsliche mich führt! Bu wandern über die Haibe, umsaust vom Sturmwinde, der in dampfenden Nebeln die Geister der Bäter im dämmernden Lichte des Mondes hinführt! Bu hören vom Gebrige her, im Gebrülle des Waldstroms, halb verwehtes Aechzen der Geister aus ihren Höhlen, und die Wehklagen des zu Tode sich jammernden Mädchens, um die vier moosdes deckten, grasbewachsenen Steine des Edelgesals

Lenen, ihres Getlebten. Wenn ich ihn bann finbe, ben manbeinben grauen Barben, ber auf ber weiten Saibe bie Fußtapfen feiner Bater fucht, und ach! ihre Grabfteine findet, und bann jammernb nach bem lieben Sterne bes Abends hinblickt, ber sich in's rollende Meer verbirgt, und die Beiten ber Bergangenheit in bes Belben Geele lebenbig werben, ba noch ber freundliche Strahl ben Gefahren ber Tapferen leuchtete, und ber Mond ihr befrangtes, fiegrudtebrenbes Schiff beschien! Wenn ich ben tiefen Rummer auf feiner Stirn lefe, ben lete ten, verlaffenen Berrlichen in aller Ermattung bem Grabe zuwanten febe, wie er immer neue. fcmerglich glubenbe Freuben in ber traftlofen Gegenwart ber Schatten feiner Abgeschiebenen einfaugt, und nach ber falten Erbe, bem boben. -wehenden Grafe niederfieht, und ausruft: Der Manberer wird tommen, tommen! ber mich Fannte in meiner Schonheit und fragen; 280 ift ber Ganger, Fingals trefflicher Sohn? Sein Suftritt geht über mein Grab bin, und er fragt vergebens nach mir auf ber Erbe.

D Freund! ich mochte, gleich einem eblen Waffentrager, bas Schwert ziehen, meinen Fürsten von ber gudenben Qual bes langsam abferbenben Lebens auf einmal befreien, und bem befreiten Halbgott meine Seele nachsenben.

### 2m 19. October.

Uch biese Lade! diese entsehliche Lude, die ich bier in meinem Busen fuhle!. — Ich denke oft, wenn du sie nur Einmal, nur Einmal an dieses Herz bruden konntest, diese ganze Lude wurde ausgefällt seyn.

Um 26. October.

Jax es wird mir gewiß, Liebert gewiß und immer gemiffer, bag an bem Dalenn eines Geschöpfes wenig gelegen ift, gang wenig. Es tam eine Freundin zu Lotten, und ich ging herein in's Rebenzimmer, ein Buch zu neh= men, und konnte nicht lefen, und bann nahm ich eine Feber zu schreiben. Ich horte fie leife reben, fie ergahlten einanber unbebeutenbe Ga= chen, Stabtneuigkeiten: Die biefe beirathet, wie jene trant, febr frant ift; fie bat einen trodnen Suften, bie Knochen ftebn ihr gum Beficht, heraus, unb Briegt Dhnmachten; ich gebe feinen Rrenzer fur ihr Leben, fagte bie eine. Der N. N. ist auch sa übel bran, sagte Lotte. Er ift geschwollen, sagte bie andre. — Und meine lebhafte Einbildungefraft verfette wich an's Bett biefer Armen; ich fab fie, mit . welchem Biberwillen fie bem Leben ben Rucen wandten, wie sie - Wilhelm! und meine Beibchen rebeten bavon, wie man eben bavon rebet - bag ein Frember ffirbt. -- Und wenn

ich mich umfebe, und febe bas Bimmer an, und rings um mich Lottens Rleiber, und Mberts Scripturen, und biefe Menbeln, benen ich nun fo befrembet bin, fogar biefem Dintenfaffe, und bente: Siehe, mas bu nun in biefem Saufe bift! Alles in allem. Deine Rreunde ehren bich! bu machst oft ihre Freude, und beinem Bergen fcheint es, als wenn es vhne fie nicht fenn konnte; und boch - wenn bu nun gingft, wenn bu aus biefem Rreife fchiebeft? murben fie, wie lange murben fie bie Lude fublen, bie bein Berluft in ihr Schicffal reift? wie lange? - D so verganglich ift ber Menich, bag er auch ba, wo er feines Dafenns eigentliche Gewißheit hat, ba, wo er ben ein= gigen mahren Ginbruck feiner Gegenwart macht, in bem Andenten, in ber Geele feiner Lieben, bağ er auch ba verlofchen, verschwinden muß, und das fo bald!

Im 27. Dctober.

Ich möchte mir oft die Brust zerreißen, und bas Gehirn einstoßen, daß man einander so wenig seyn kann. Ach die Liebe, Freude, Wärme und Wonne, die ich nicht hinzu bringe, wird mir der andere nicht geben, und mit einem ganzen Herzen voll Seligkeit werde ich den andern nicht beglücken, der kalt und kraftlos vor mir steht.

Abends.

Ich habe so viel, und die Empfindung an ihr verschlingt alles; ich habe so viel, und ohne sie wird mir alles zu nichts.

Mm 30. October.

Wenn ich nicht schon hundertmal auf dem Punkte gestanden bin, ihr um den hals zu fallen! Weiß der große Gott, wie einem das thut, so viele Liebenswürdigkeit vor einem herzumkreuzen zu sehen und nicht zugreisen zu dürssen; und das Zugreisen ist doch der natürlichste Tried der Menschheit! Greisen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt? — Und ich?

#### Um 3. November.

Weiß Gott! ich lege mich so oft zu Bette, mit bem Wumsche, ja manchmal mit ber hoffs nung, nicht wieder zu erwachen: und Morgens schlinge ich die Augen auf, sehe die Sonne wieser, und bin elend. D daß ich launisch seyn könnte, könnte die Schuld ause Wetter, auf

einen britten, auf eine fehlgeschlagene Unternehmung ichieben, fo wurde bie unertragliche Laft bes Unwillens boch nur halb auf mir ruben. Wehe mir! ich fuble zu wahr, bag an mit allein alle Schuld liegt -, nicht Schuld! Genug, bag in mir bie Quelle alles Clenbes verborgen tft, wie ehemals bie Quelle aller Geligfeit. Bin ich nicht noch eben berfelbe, ber ehemais in aller Aulle ber Empfindung herumschwebte, bem auf jebem Tritte ein Parabies folgte, bee ein Berg hatte, eine gange Welt liebevoll gu umfaffen? Und bies Berg ift jest tobt, aus ihm fliegen teine Entzudungen mehr! meine Augen find troden, und meine Sinne, bie nicht mehr bon erquidenben Thranen gelabt werben, gieben angftlich meine Stirn- gufammen. Ich leibe viel; benn ich habe verloren, was meines Lebens einzige Bonne mar, bie beilige belebenbe Kraft, mit ber ich Beiten um mid fcuf; sie ift babin! - Wenn ich gu meinem Fenfter hinaus an ben fernen Bugel fehe, wie die Morgensonne über ihn ber ben Rebel burchbriche, und ben fillen Biefengunib

bescheint, und der sanste Auf zwischen seinen entblatterten Weiden zu mir herschlängelt, — ist wenn da diese herrücke Watur so starr vor mir sieht, wie ein lackieres Wildihen, und alle die Wonne deinen Eropfen Sollykeit aus melswein Herzen horauf im bas Gehien pumpen Bann, und der ganzo Kerl von Gottes Angesstäte steht, wie ein verliehter Brunn, wie ein verliehter Einset. Ich habe mich oft auf den Botten geworfen, und Gott mm Thränen ges beteit, wie ein Redermann um Regen, wenn der Humall einem Konnel einer über fim ist, und um ihn die Erbe verdusset.

Aber acht ich führe et. Gott glebt Regen und Sonnenschein nicht unserm ungestümen Bitten; und jene Zeiten, deren Andenken mich qualt, warum waren fie so felig? als weil ich mit Gebuld seinen Seist erwartete, und die Wonne, die er über mich ausgoß, mit ganzem, innigbankbarem Derzen aufnahm.

The control of the Control of the page of the page of the Control of the Control

2m 8. Rovember.

Sie hat mir meine Excesse vorgeworfent; acht mit so: viel Liebendwürdigkeist Meine Excesse, daß ich mich manchmal von einem Glass Weine verleiten lasse, eine Bosteille zu triufen. Thus verleiten lasse sie es nicht! sagte sie; benken Sie an Lotten!

— Denken! sagte ich, brauchen Sie mir das zu heißen? Ich benket ich benke nicht! Gie sind immer vor meiner Geele. Heut sas ich der Kutsche fliegen im Sie neulich auch ber Kutsche siegen im Sie redett was innbete, mu mich nicht tieser in den Text kommen zu lassen. Bester, sch din dahin! sie kann mit mit machen, was sie vill.

this we have a bound of the composition of the contract of the

Am 15. November.

Ich banke Die, Wilhelm, für Deinen herzelichen Antheil, fir Deinen wohlmeinenben Rath,

und bitte Dich, rubig ju fenn. Lag mich ausdulben! ich babe bei aller meiner Dubfeligfeit moch Kraft: genug burchzusehen. Sich ehre bie Meligion, bas weißt: Duy ich fühle, bag fiemindem Ermatteten Stab, manchem Ber-Schmidtenbem Erquidung ift. Dur - fann fie bann, muß fie bann bas einem jeben fenn? Benn Du die große Belt ansiehft, fo' siehft du Aaufenber, denen fie es nicht mar, Tau-Kenbe, ibenen fie bied nicht: fenns wird, gepueblet ober ungeptehigt, and muß fie mir es henn fenn & Singt: wicht; felbft ber Gohn: Gottes, daß bienum ihn fen wurden, bie ihm ber Baser gegeben hat? Wenne ich ihm nun nicht ger geben bing wenn mich nun ber Bater für fich Behalten foille i wie mir mein Sees fage? Sh bitte Dich, lege bas ticht fallch, aus! fieh Aicht etwa Spott in biefen unschuidigen Worsont net ift meine igange Seste, bie ich Dir variage ; fonft moutte ich lieber, ich hatte gefcmiegen: wie ich benn über alles bas, woven jebermann fo wenig weiß, als ich, nicht gerne ein Wort verliere. Was ift es anders, als

Menfchenschieffal, fein Dag auszuleiben, feinen Becher auszuteinten? - Und warb ber Reich bem Gott vom himmel auf feiner Menfchenfippe gu bitter, tearum foll ich groß thun, and unich ftellen, als fchmederier unte fage Ment warum folite ich mich fchunen, in bem fcheichlichen Angenblide, ba mein ganges Wefen mifchen Genn und Richtfenn gittert, ba bie Bergangenheit wie ein Bie aber bent finfteen Mbarumbe ber Buftinft feuchbet, unb alles um enich her verfinft, und mit gete bie Wels metergebi?"- If et ba. nicht bie Stimmenber gang in fich gebrangten, fich fetbit ernetnosifiben, und unaufhaltfam hinabflurzenben Erenten. in ben finnern Diefen ifrer: vergebens aufartes tenben Arafte gut finlefdjett: Mein' Gott? nieh Gott! warum haft but mich berlaffen ? Und follt' ich mich bes Ausbruckes ichanen; fonte rinkr es vor beite Augenblicke bungei febn , iba finn ber nicht entgling, ber bie Stinntel gufans mearollt, wis ein Euch? y profimmy the company of

11 to the time of the part of the state of t

#### Im 21. - Rovember.

Sie sieht nicht, sie führt nicht, das sie einen Gift bereitet, ber mich und sie zu Geunde richten wird; und ich, mit voller Wolfust schieft dichter wird; und ich, mit voller Wolfust schieft dichter ben Becher aus, den sie mir zu meinem Verberben reicht. Was soll ber gutige Bild, mit dem sie mich oft — oft? — nein, nicht oft, aber doch manchmal ansieht? die Gesfäligkeit, womit sie einen unwillkührlichen Ausdruck meines Gefühls aufnimmt, das Mitleiden mit meiner Duldung, das sich auf ihrer Stirne zeichnet?

Gestern, als ich wegging, reichte sie mir bie Hand, and sagte: Abieu! lieber Werther! — Lieber Werther! Es war das ersteinal, daß sie mich Lieber hieß, und es ging mir burch Wark und Lieben Ich: habe es imir hunderts mat wiederholt, und gestern Neucht, da ich zu Bette gehen weiste, und nut mir seibst alleriei schwachte, sagte ich so auf einnad: Gute Nachs, lieber Werther! und mußte hernach selbst über anich lachen.

### Im 22. Rovember.

Ich kann nicht beten: Las mir sie! und bochkommt sie mir oft als die Meine vor. Sch kann nicht beten: Sieb mir sie! denn sie ist eines andern. Ich wiese mich mit meinen Schmerzen herum; wenn ich mir's nachließe, es gabe eine ganze Litanei von Antithesen.

### Im 24. Rovember.

Sie fühlt, was ich bulbe. Heute ist mir ihr Blick tief burch's herz gebrungen. Ich fand sie allein; ich sagte nichts, und sie sah mich an. Und ich sah nicht mehr in ihr die liebliche Schänheit, nicht mehr das Leuchten bes trefflichen Gesteet; das war alles vor meisnen Augen verschwunden. Ein weit herrticherer Blick wirkte auf mich, voll Ausbruck des innigsten Antheils, des süfesten Mitsleidens.

Warum burfte ich mich nicht ihr gu Fugen werfen? warum durfte ich nicht an ihrem Salfe mit taufend Ruffen antworten? Sie nahm ihre Buffucht jum Clavier, und hauchte mit fuger, leifer Stimme harmonische Laute ju ihrem Spiele. Nie habe ich ihre Lippen fo reizend gefehen; es war, als wenn fie fich lechzend offneten, jene fugen Tone in fich gu fclurfen, bie aus bem Inftrument hervorquol= len, und nur ber himmlifche Wieberschall aus bem reinen Munde jurudtlange. - Ja, wenn ich Dir bas fo fagen konnte! - Ich wiberftanb nicht långer, neigte mich unb fcwur: nie will ich es magen, einen Ruß euch aufzubruden, Lippen! auf benen bie Geister bes himmets schweben. — Und boch — ich will — Ha! fiehst Du, bas steht wie eine Scheibewand vor meiner Geele — biefe Geligkeit — und bann untergegangen, biefe Sunbe abzubugen Sunde?

2m 26. Rovember.

Mandmal sag' ich mir: Dein Schickfal ift einzig; preise die übrigen glucklich — so ist noch keiner gequalt worden; dann lese ich einen Dichter der Borzeit, und es ist mir, als sah' ich mein eignes herz. Ich habe so viel auszustehen! Ach sind benn Menschen vor mir schon so elend gewesen?

### Im 30, Rovember.

Ich folt, ich foll nicht zu mir kommen! wo ich hintrete, begegnet mir eine Erscheinung, die mich aus aller Fassung bringt. Heute! o Schickal! o Menschheit!

Ich gehe an dem Wasser hin in der Mittagestunde, ich hatte keine Lust zu effen. Alles war obe, ein nafkalter Abendwind bließ vom Berge, und die grauen Regenwolken zogen das Thal hinein. Von fern sehr ich einen Menschen in einem grunen, schlechten Rocke

ber giblicim ben Felfen herumfrabbelte, unb Rrauter gu fuchen fcbien. Als ich naber gu hm tam, und er fich auf bas Beraufch, bas ich machte, herumbrebte, sab ich eine interessante Obostognomie, barin eine stille Trauer ben Sauptma machte, ble aber fonft nichts, als einen geraben auten Ginn ausbrudte; feine fcmargen Saare maren mit Rabeln in zwei Rollen geftedt, und bie übrigen in einen ftarten Bopf geflochten, ber ihm ben Ruden herunter bing. Da mir feine Rleibung einen Menschen von geringem Stande ju bezeichnen fchien, glaubte ich, er wurde es nicht übel nehmen, wenn ich auf feine Befchaftigung aufmertfam mare, und baber fragte ich ibn, mas er fuchte? 3ch fuche, antwortete er mit einem tiefen Seufzer, Blus men — und finbe teine. — Das ift auch bie Jahregeit nicht, fagte ich lachelnb. - Es giebt fo viele Blumen, fagte er, inbem er ju mir herunter tam. In meinem Garten find Ros fen und Je langer je lieber zweierlei Sorten; eine hat mir mein Bater gegeben, fie machfen wie Unfrant; ich suche fchen zwei Tage bar-

nach, und kann fie nicht finden. Da bauften find auch immer Blumen, gelbe und blaue und rothe, und bas Taufendgulbenernut hat ein schönes Blumchen. Reines tann ich finden. -3ch merkte was Unbeimliches, und brum fragte ich burch einen Ummeg: Bas will Er benn mit ben Blumen? Gin munberbares judenbes Lacheln verzog fein Geficht. - Benn Er mich nicht verrathen will, fagte er, indem er ben Singer auf ben Mund brudte, ich babe meinem Schas. einen Strauß versprochen. Das ift brav, sagte ich. D, fagte er, fie bat viel andere Sachen, fie ift reich. - Und boch hat fie einen Straus lieb, verfeste ich. D! fuhr er fort, sie bat Juwelen und eine Krone. - Wie beißt, fie benn? - Wenn mich bie Beneralftaaten bezahlen wollten, verfette er, ich mar' ein anderer Menfchi Ja es war einmal eine Beit, ba mir es so wohl war! Jest ist es aus mit mir. Ich bin nun - ein naffer Blick jum himmet bruckte alles aus. Er war alfo glucklich? fragte ich. - Ach ich wollte, ich wiere wieber fo! sagte er. Da war mir es so wohl, so

luftig, fo leicht, wie einem Fisch im Waffer! - Beinrich! rief eine alte Frau, bie ben Weg bertam, Beinrich, wo ftedft Du? wir haben Die überall gesucht; tomm jum Effen! -Aft bas Euer Sohn? fragt' ich, ju ihr tretenb. Bobl mein armer Cohn! verfebte fie. Gott hat mir ein fcweres Rreug aufgelegt. Wie lange ift er fo? fragte ich. So stille, fagte fie, ift er nun ein halbes Jahr. Gott fen Dant, bag er nur fo weit ift! Borber mar er ein ganzes Jahr rasenb; ba hat er an Retten im Tollhaufe gelegen. Jest thut er nie mand nichts, nur hat er immer mit Ronigen und Raifern ju ichaffen. Er war ein fo guter, ftiller Menfc, ber mich ernahren half, feine schone Sand Schrieb und auf einmal wird er tleffinnig, fallt in ein hitiges Fieber, baraus in Raferei, und nun ift er wie Sie ihn feben. Benn ich Ihm ergablen follte, herr - Ich unterbrach ben Strom ihrer Morte mit ber Frage: was war benn bas fur eine Beit, von ber er ruhmt, daß er so glucklich, so wohl barin gewesen fen? Der thorichte Denich! rief

sie mit mitleibigem Lächeln; ba meint er bie Zeit, ba er von sich war, bas rühmt er immet; bas ist bie Zeit, ba er im Tollhause war,
wo er nichts von sich wußte. — Das siel mir auf, wie ein Donnerschlag; ich brückte ihr eine Stück Gelb in bie Hand, und vertieß sie eilenb.

Da bu gludlich warft! rief ich aus, schnell por mich bin nach ber Stadt ju gebend, ba bir es wohl mar, wie einem Fifch im Baffer! - Gott im Himmel! haft bu bas zum Schickfale ber Menfchen gemacht, bag fie nicht glude lich find, als ehe fie ju threm Verstande tommen, und wenn fie ihn wieber verlieren! -Clender! und ach, wie beneibe ich beinen Trubfinn, bie Berwirrung beiner Ginne, in ber bu verschmachteft! Du gehst hoffnungsvoll aus, beiner Roniginn Blumen zu pfluden - im Winter — und trauerst, ba bu teine finbest und begreifst nicht, warum bu teine finben kannst. Und ich - und ich gehe ohne hoffnung, ohne 3weck heraus, und tehre wieber heim, wie ich gekommen bin. - Du wähnst, welcher Mensch bu sepn wurdest, wenn bie Seneralstaaten bich bezahlten. Seliges Gefchopf! bas den Mangel seiner Gluckseligkeit
einer irdischen Hinderniß zuschreiben kann. Du
fühlst nicht! du fühlst nicht, daß in deinem
zerstörten Herzen, in deinem zerrütteten Sehirne.
dein Elend liegt, wovon alle Könige der Erde
dir nicht helsen können.

Muffe ber troftlos umfommen, ber eines Rranten fpottet, ber nach ber entfernteften Quelle reift, bie feine Rrantheit vermehren. fein Ausleben ichmerzhafter machen wirdt ber fich über bas bebrangte Berg erhebt, bas um feine Gemiffensbiffe los ju werben, und bie Leiben feiner Seele abzuthun, eine Pilgrimschaft nach bem heiligen Grabe thut. Jeber Kuftritt, ber feine Sohlen auf ungebahntem Bege burchschneibet, ift ein Linberungstropfen ber geangsteten-Seele, und mit jeber ausgebauerten Tagereise legt fich bas Berg um viele Bebrangniffe leichter nieber. - Und burft ibr bas Bahn nemten, ihr Wortframer auf euern Polftern? - Bahn! - D Gott! bu fiehft meine Thranen! Dufteft bu, ber bu ben Den-

fchen arm genug erfchufft, ihm auch Bribes mgeben, bie ihm bas Bifichen Armuth, bas Bifchen Bertrauen noch taubten, bas er auf bich bat, auf bich, bu Alliebenber! Denn bas Bertrauen ju einer beilenben Burgel, ju ben Thranen bes Weinstockes, was ist es, als Bertrauen ju bir, bağ bu in alles, mas ums ume giebt, beile und Linberungetraft gelegt haft, ber wir fo ftimblich beburfen ? Bater! ben ich nicht tenne! Bater! ber fouft meine gange Seele fullte, und nun fein Angeficht von mir gewendet hat! rufe mich zu bir! fcweige nicht langer! bein Schweigen wird biefe burftenba Seele nicht aufhalten. - Und wurde ein Mensch. ein Bater garnen fonnen, bem fein unvermuthes rudtehrender Sohn um ben halb fiele, und riefe: 3d bin wieber ba, mein Bater! Burne nicht, bag ich bie Wanberschaft abbreche, bie ich nach beinem Willen langer aushalten follte. Die Bett ift überall einerlei, auf Dube und Arbeit, Lohn und Freude; aber, mas foll mis bas? mir ist nur wohl, wo bu bist, und voe beinem Ungefichte will ich leiben und genleßen.

— Und bu, lieber himmlischer Bater, folltest ihn von die weisen?

#### Im 1. December.

Wilhelm! ber Mensch, von dem ich Dir schrieb, der glückliche Unglückliche, war Schreiber bet Kottens Bater, und eine Leidenschaft zu ihr, die er nährte, verdarg, entdeckte, und toorüber er aus dem Dienst geschickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühle, bei diesen trocknen Worten, mit welchem Unsinne mich die Geschichte ergriffen hat, da mir sie Albert eben so gesassen ergähtte, als Du sie vielleicht liefest!

### Im 4. December.

Ich bitte Dich - Siehst Du, mit mir ift's aus; ich trag' es nicht langer! Beute fag ich bei ihr - faß, fie fpielte auf ihrem Clavier! mannichfaltige Melobien, und all ben Ausbruck! all! — all! — Was willst Du? Ihr Schwefterchen putte ihre Puppe auf meinem Rnie. Mir kamen bie Thranen in die Augen. 36 neigte mich, und ihr Trauring fiel mir in's Gesicht — meine Thranen flossen — Und auf einmal fiel fie in bie alte himmelfuße Delobie ein, fo auf einmal, und mir burch bie Seele gebn ein Troftgefühl, und eine Erinnerung bes Bergangenen, ber Beiten, ba ich bas Lieb gebort, ber bufteen Bwifchenraume, bes Besbruffes, ber fehlgeschlagenen Doffnungen, und bann - Ich ging in ber Stube auf und nie ber, mein Berg erflicte unter bem Bubringen. Um Gottes willen, fagte ich, mit einem heftigen Ausbruch bin gegen fie fahrenb, um Gos tes willen, boren Sie auf! Sie hielt und fah mich fart an. Werther, fagte fie mit einem

Lächeln, das mir durch die Seele ging, Werther, Sie sind sehr krank, ihre Lieblingsgerichte wiedersstehn Ihnen. Gehn Sie! Ich bitte Sie, beruhlsgen Sie sich! Ich riß mich von ihr weg, und — Gott! du siehst mein Elend, und wirst es enden.



Am 6. December.

Wie mich die Gestalt verfolgt! Wachend und traumend fullt sie meine Seele! Hier, wenn ich die Augen schließe, hier in meiner Stirne, wo die innere Sehkraft sich vereinigt, stehn ihre schwarzen Augen. Hier! ich kann Dir es nicht ausdrücken. Mache ich meine Augen zu, so sind sie da; wie ein Abgrund ruhen sie vor mir, in mir, susen die Sinne meiner Stirn.

Was ist ber Mensch, ber gepriesene Halbs gott! Ermangeln ihm nicht eben ba die Krafte, wo er sie am nothigsten braucht? Und wenn er in Freude sich aufschwingt, ober im Leiben versiukt, wieb er nicht in beiben eben ba aufgehalten, eben da zu bem stumpfen, kaltem Bewußtsenn wieber zurückgebracht, ba er sich in ber Fulls bes Unendlichen zu verlierem sehnte?

# Der Berausgeber an ben Lefer.

Wie sehr wünscht' ich, daß uns von dem letten merkwürdigen Tagen unsere Freundes so viel eigenhandige Zeugnisse übrig geblieben wären, daß ich nicht nöthig hätte, die Folge seiner hinterlassnen Briefe durch Erzählung zu unterbrechen!

Ich habe mir angelegen fenn laffen, genaue Nachrichten aus bem Munde beger zu fammeln, die von feiner Geschichte wohl unterrichtet senn kommen; sie ist einsach, und es kommen alle Erzählungen bavon, bis auf wenige Kleinigkeiten, mit einander überein; nur über die Sinnesarten ber handelnden Personen sind die Meinungen. Gerschieden, und die Urtheile getheilt.

Was bleist uns übrig, als basjenige, was wir mit wiederholter Mühe erfahren konnen, gewissenhaft zu erzählen, die von dem Abscheidenden hinterlasinen Briefe einzuschalten, und das kleinste aufgefundene Blättchen nicht gering zu achten? zumal, da es so schwer ist, die eigensten, wahren Triebfedern auch nur einer einzelnen Handlung zu entdecken, wenn sie unter Menschen vorgeht, die nicht gemeiner Art sind.

Unmuth und Unlust hatten in Werthers Geele immer tiefer Burzel geschlagen, sich seiter unter einander verschlungen und sein ganzes Wesen nach und nach eingenommen. Die Harmouie seines Geistes war völlig zers hort; eine innerliche Hise und heftigkeit, die alle Krafte seiner Natur durch einander arbeitete, brachte die widrigsten Wirkungen hervor,

und ließ ihm zulest nur eine Ermattung übrig. aus ber er noch angstlicher empor ftrebte, als er mit allen Uebeln bisher getämpft hatte. Die Beangstigung feines Bergens gehrte bie -übrigen Rrafte feines Beiftes, feine Lebhaftigkeit, seinen Scharffinn auf; er ward ein trapriger Gesellschafter, immer ungludlicher und immer ungerechter, je ungludlicher er warb. Benigftens fagen bieß Alberts Freunde; fie behaupten, bag Werther einen reinen, ruhigen Mann, ber nun eines lang gewünschten Gludes theilhaftig geworben, und fein Betragen, fich biefes Glud auch auf die Bufunft ju erhalten, nicht habe beurtheilen tonnen, er, ber gleichfans mit jebem Tag fein ganges Bermogen verzehrte, um an bem Abend zu leihen und zu barben. -Albert, fagen fie, hatte fich in fo turger Beit nicht veranbert, er war noch immer berfelbige, ben Werther fo vom Anfang her tannte, fo fehr fchatte und ehrte. Er liebte Lotten über alles, er war ftolg auf fie, und winfchte fie auch von jebermann als bas herrlichfte Gefchopf anerkannt ju wiffen. Bar es ihm baber ju

verbenken, wenn er auch jeden Schein bes Berbachtes abzuwenden wünschte? wenn er in dem Augenblikke mit niemand diesen köstlichen Besig, auch auf die unschutdigste Weise zu theisen Lust hatte? Sie gestehen ein, das Albert oft das Zimmer seiner Frau verlassen, wenn Werther dei ihr war; aber nicht aus Haß, noch Abneigung gegen seinen Freund, sondern nur, weil er gesühlt habe, daß dieser von seiner Gogenwart gedrückt sep,

Lottens Water war von einem Uebel befallen worden, das ihn in der Stube hielt,
er schickte ihr seinen Wagen, und sie fuhr hinaus. Es war ein schoner Wintertag; ber erste
Schnee war stark gefallen, und bedte die ganze
Gegend.

Werther ging ihr ben andern Morgen nach, um, wenn Albert sie nicht abzuholen kame, sie herein zu begleiten.

Das tiare Wetter konnte wenig auf fein trubes Gemuth wirken, ein dumpfer Druck lag auf feiner Seele, die traurigen Bilber habten sich bei ihm festgeseht, und fein Gemuth tafinte keine Bewegung, als von einem fcmerglichen Gebanken zum andern.

Wie er mit sich in eroigen Unstehen lebte, schien ihm auch ber Justand andrer nur bedenklicher und vorworrener; er glaubte, das schöne Verhälmis swischen Abert und seiner Gattin gestört zu haben, er machte sich Vorwollse variber, in die sich ein heimlicher Unwille geget den Gatten mischte.

Seine Sebanken sielen auch unterwegs guf diesen Gegenstand. Ja, ja, sagte er zu sich seine Gegenstand. Ja, ja, sagte er zu sich seine, mit heimlichem Bahnknickhen: dat ist der vertraute, freundliche, zürtliche, an allem theilnehmende Umgang, die ruhige, dauerwede Treue! Sattigkeit ist und Steichgültigkeit! Bieht ihn nicht, jedes elende Geschäft mehr an, als die theure, köstliche Frank Weiß er sein Glüd zu schähen? Weiß er sie zu gehten, wiesse berdient? Er hat sie, nun gut er hat sie – Ich weiß das, wie ich was andere auch weiß; ich glaube an den Gedanken gewöhnt zu sein, er wird mich noch rasend machen, er wird mich noch umbringen — Und hat deun

die Feenadschaft zu mit Selch gehalten? Sieht es nicht in meiner Anhänglichkeit an kotten schon einen Eingriff in seinen Rechte, in meiner Ausmerksambeit für sie einen sitsen Berwurf? Ich weiß es wohl, ich fühl es, er sieht mich ungern, er wunscht meine Entseuung; meine Eegenwart ist ihm bestiwerlich.

Dft hielt er feinen raschen Schritt an, oft finnb. er ställe, und schen umtehren zu wollen; allein er richtete seinen Gang immer wieder vorwarts, und war mit biesen Gedanken und Selbstgesprächen endlich gleichsam wieder Willen bei dem Saphause angekommen.

Er trat in die Ahler, fragte nach bem Aiten und nach Lotten, er fand das Haus in einiger Bewegung. Der alteste Knabe sagte ihm, es sey drüben in Wahlheim ein Unglütk geschehn, es sey ein Bauer erschlagen worden!

Es machte das weiter kein Eindruck auf ihn. — Er trat in die Stude, und said katten beschäftigt, dem Alten zuzureden, der ungeachtet seiner Krankheit hinüber wollte, um an Ort und Stelle die Khatzu untersuchen. Der

Thater war noch unbekannt, man hatte ben Erfchlagenen bes Morgens wer ber Sausthur gefunden, man hatte Muthmaßungen: ber Entleibte war Knecht einer Wittwe, die vorher einen andern im Dienste gehabt, der mit Unfrieden aus dem Sause gekommen war.

Da Werther bieses harte, suhr er mit Heftigkeit auf. Ist's möglich! rief er aus, ich muß hinüber, ich kann nicht einen Augensblick ruhn. Er eilte nach Wahlheim zu, jede Erinnerung ward ihm lebenbig, und er zweisseite nicht einen Augenblick, daß jener Mensch die That begangen, den er fe, manchmal gessprochen, der ihm so werth geworden war.

Da er burch die Linden mußte, um nach ber Schenke zu kommen, wo sie den Körper hingelegt hatten, entsetzt er sich vor dem sonst so geliebten Plate. Jene Schwelle, worauf die Nachbardkinder so oft gespielt hatten, war mit Blut besudelt. Liebe und Treue, die schönsten menschlichen Empsudungen, hatten sich in Gewalt und Mord verwandelt. Die starken Bäume standen ohne Laub und bereift; die

schonen Heden, bie sich über bie niedrige Rirchhofmauer wolbten, waren entblattert, und bie Grabsteine sahen mit Schnee bebedt burch bie Luden heevor.

Als er sich ber Schenke naherte, vor welcher das ganze Dorf versammelt war, entsstand auf einmal ein Geschrei. Man erblickte von fern einen Trupp bewassneter Manner, und ein jeder rief, daß man den Thater her dei führe. Werther sah hin und blieb nicht lange zweiselhaft. Ja! es war der Knecht, der jene Wittwe so sehr liebte, den er vor einiger Zeit mit dem still Grimme, mit der heimlichen Verzweissung umhergehend angetrossen hatte.

Was haft Du begangen, Unglucklicher? tief Werther aus, indem er auf den Gefangnen losging. Dieser sah ihn still an, schwieg, und versehte endlich ganz gelassen: "Keiner with sie haben, ste wird keinen haben?" Man brachte den Gefangnen in die Schenke, und Werther eilte fort.

Durch bie entfehliche, gewaltige Beruhrung war alles, was in feinem Wefen lag, \_ -

burch einander geschüttelt worben. Uns feiner Trauer, feinem Diffmuth, feiner gleichguteigen Singegebenheit, wurde er auf einen Mugenblid herausgeriffen; unüberwindlich bemachtigte fich Die Theilnehmung feiner, und es ergriff ihn eine unfägliche Begiete, ben Menfchen gu retten. Er fühlte ibn fo unglucktich, er fant ibn als Berbrecher felbft fo fculblos, er feste fich fo tief in feine Lage, baß er gewiß glaubte, auch andere bavon zu überzeugen. Schon wünschte er fur ihn sprechen zu konnen, fcon brangte fich ber lebhaftefte Bortrag nach feinen-Lippen, er eilte nach bem Sagbhaufe, und Fonnte fich unterwegs nicht enthalten, alles bas, was er bem Amamann vorstellen wollte, ichon halb laut auszufprechen.

Ale er in die Stube trat, fand er Atbedten gegenwartig; dies verstimmte ihn einen Augenblick, boch faßte er sich bald wieber, und trug bem Amtmann feurig seine Gestimungen vor. Dieser schuttelte einigemal den Kopf, und obgleich Werther mit der größten Lebhaftigkeit, Leibenschaft, und Wahrheit alles vorbrachte,

was ein Mensch zur Entschuldigung eines Menschen sagen kann, so war doch, wie sich's leicht denken läßt, der Amtmann dadurch nicht gerührt. Er ließ vielmehr unsern Freund nicht ausreden, widersprach ihm eifrig, und tadelte ihn, daß er einen Meuchelmörder in Schuß nehme; er zeigte ihm, daß auf diese Weise jedes Geseh aufgehoben, alle Sicherheit des Staats zu Grunde gerichtet werde; auch setze er hinzu, daß er in einer solchen Sache nichts thun könne, ohne sich die größte Verantworztung auszuladen, es musse alles in der Ordenung, in dem vorgeschriedenen Gang gehen.

Werther ergab sich noch nicht, sonbern bat nur, ber Amtmann mochte durch die Finger sehen, wenn man dem Menschen zur Flucht behüsstich wäre. Auch damit wieß ihn der Amtmann ab. Albert, der sich endlich ind Gesspräch mischte, trat auch auf des Alten Seite: Werther wurde überstimmt, und mit einem entsetzichen Leiden machte er sich auf den Weg, nachdem ihm der Amtmann einigemal gesagt hatte: Rein, er ist nicht zu retten!

I.

Wie fehr ihm biefe Worte aufgefallen fenn muffen, fehen wir aus einem Zettelchen, bas fich unter feinen Papieren fand, und bas gewiß an bem namlichen Tage geschrieben worben:

"Du bift nicht ju retten, - Ungludlicher! ich febe wohl, bag wir nicht ju retten finb."

Was Albert zuleht über die Sache bes Gefangenen in Gegenwart des Amtmanns gesprochen, war Werthern hochst zuwider zewesen: er glaubte einige Empfindlichkeit gegen sich darin bemerkt zu haben, und wenn gleich bei mehrerem Nachdenken seinem Scharssune nicht entging, daß beibe Männer Recht haben möcheten, so war es ihm boch, als ob er seinem innersten Dassyn entsagen müßte, wenn er es gestehen, wenn er es zugeben sollte.

Ein Blattchen, bas fich barauf bezieht, bas vielleicht fein ganzes Werhaltnif zu Albent ausbruckt, finden wir unter feinen Papieren. "Was hilft es, daß ich mie's sage, und wieder sage, er ist bezo und gut? Aber es zerewist mir mein inneres Eingeweide; ich kann nicht gerecht seyn."

Weil es ein gelinder Abend war, und bas Wetter anfing, fich jum Thauen ju neigen, ging Lotte mit Aberten ju Sufe jurud. Unterwegs fab fie fich bier und ba um, eben, als wenn fie Berthers Begleitung vermifte. Albert fing an van ihm ju reben, er tabelte ihn, indem er ihm Gerechtigkeit wiederfahren dieß. Er berührte feine unglückliche Leibenschaft, nab wurschte, bag es möglich fepn mochte, ihn gu entfernen. Ich wansch' es auch, um unfertwillen, fagt' et, und Dich bitte ich, fuhr er fort, fiebe gu, feinem Betragen gegen Dich eine andere Richtung gu geben, feine oftern Befuche ju berminbern! Die Leute werben aufmerkfam und ich weiß, bas man hier und ba brüber gesprachen hat. Latte schwieg, und Albert 14\*

schien ihr Schweigen empfunden zu haben; wenigstens seit der Zeit erwähnte er Werthers nicht mehr gegen sie, und wenn sie seiner er wähnte, ließ er das Gespräch fallen, oder tenku es wo anders hin.

Der vergebliche Bersuch, ben Werther zus Rettung bes Ungludlichen gemacht hatte, war bas lette Aussobern ber Flamme eines verlöschenden Lichtes; er versand nur besto tiefer in Schmerz und Unthätigkeit, besonders kam er fast ausser sich, als er horte, daß man ihn vielleicht gar zum Zeugen gegen ben Menschen, der sich nun auf's Läugnen legte, auffordern könnte.

Alles, was ihm Unangenehmes jemals inseinem wirksamen Leben begegnet war, ber Berdruß bei ber Gesandtschaft, alles was ihm sonst misslungen war, was ihn je gekränkt hatte, ging in seiner Seele auf und nieber. Er fand sich durch alles bieses wie zur Unthätigkeit berechtigt, er fand sich abgeschnitten vom aller Aussicht, unfähig, irgend eine Pandhabe zu ergreifen, mit benen man die Geschäfte bes gemeinen Lebens anfaßt, und so ruckte er endlich, ganz seiner wunderbaren Empsindung, Benkart, und einer endlosen Leidenschaft hingegeben, in dem ewigen Einerlei eines traurigen Umgangs mit dem liebenswürdigen und geliebten Geschöpse, dessen Ruhe er störte, in seine Kräfte stürmend, sie ohne Zweck und Aussicht abarbeitend, immer einem traurigen Ende näher.

Von feiner Berworrenheit, Leidenschaft, von feinem rafilosen Treiben und Streben, von feiner Lebensmube, sind einige hinterlassene Briefe bie ftartsten Beugnisse, die wir hier einrucken wollen.

Im 12. December.

Lieber Wilhelm, ich bin in einem Zustande, in dem jene Ungtücklichen gewesen seyn mussen, von benen man glaubte, sie murben von einem bosen Geiste umher getrieben. Manchmal ergreift mich's; es ist nicht Angst, nicht Begiei,
— es ist ein inneres unbefanntes Toben, bas
meine Brust zu zerreffen broht, bas mir die Gurgel zuprest! Webel webe! und dams
schweife ich umber in ben furchtbaren nächtlichen Scenen dieser menschenfeindlichen Jahrszeit.

Gestein Abend mußte ich hinaus. Es war ploblich Thauwetter eingefallen, ich hatte gehort, ber fluß fen übergetreten, alle Bache geschwollen und von Wahlheim herunter mein liebes That überschwenimt! Nachts nach eilfe mnnte ich binaus. Ein fürchterliches Schaufpiel, vom Rele herunter bie mublenben Fluthen in bem Mondlichte wirbeln gu feben, uber Meder und Wiefen und Beden und alles, und bas weite Thal hinauf und hinab Eine fturmenbe See im Saufen bes Winbes! Und wenn benn ber Mond wieder hervortrat, und über ber fcwarzen Bolte rubete, und vor mir hinans bie Bluth in fürchterlich herrlichem Wieberschein rollte und Blang: ba aberfiet

mich, ein Schauer, und wieder ein Sehnen! Ach mit offenen Armen stand ich gegen den Abgrund und athmete hinab! hinab! und verstor mich in der Wonne, meine Qualen, meine Leiden da hinad zu stürzen! dahin zu brausen, wie die Wellen! Oh! — und den Fuß vom Boden zu heben vermochtest du nicht, und alle Quasten zu enden! — Meine Uhr ist noch nicht ausgelausen, ich sühse es! D Wilhelm! wie gern hätte ich mein Menschsenn drum gegeben, mit jenem Sturmwinde die Wossen zu zerzeißen, die Fluthen zu sassen. Hat wird nicht vielleicht dem Eingekerkerten einmal diese Wonne zu Theil? —

Und wie ich wehmuthig hinabsah auf ein Platichen, wo ich mit Lotten unter einer Weibe geruht, auf einem heißen Spaziergange, — bas war auch überschwemmt, und kaum bas ich die Reibe erkannte, Wilhelm! Und ihre Wiesen, bachte ich, die Gegend um ihr Jagdhaus! wie verstört jeht vom reißenden Strom unsere Laube! dacht ich. Und der Vergangendeit Sonnenstrahl blickte herein, wie einem

Gefangenen ein Traum von Heerden, Welesen und Ehrenamtern; Ich stand! — Ich schelte mich nicht; benn ich habe Muth zu sterben. — Ich hatte — Nun site ich hier, wie ein altes Weib, das ihr Holz von Zaunen stoppelt und ihr Brot an den Thüren, um ihr hinsterbendes, freudeloses Daseyn noch einen Augenblick zu verlängern und zu erleichtern."

## Im 14. December.

"Was ift bas, mein Lieber? Ich erfchrede vor mir selbst! Ist nicht meine Liebe zu ihr die heitigste, reinste, brüberlichste Liebe? Habe ich jemals einen strafbaren Wunsch in meiner Seele gefühlt? — ich will nicht betheuern — und nun, Traume! D wie wahr fühlten die Menschen, die so widersprechende Wirkungen fremden Machten zuschrieben! Diese Nacht — ich

sittere es zu sagen, hielt ich sie in meinen Arsmen, fest an meinen Busen gebrückt, und beckte ihren liebelispelnden Mund mit unendlichen Küssen; mein Auge schwamm in der Trunkenheit des ihrigen! Gott! din ich strafbar, daß ich auch jest noch eine Seligkeit fühle, mir diese glühenden Freuden mit voller Innigkeit zurück zu rufen? Lotte! Lotte! — Und mit mir ist es aus! meine Sinne verwirren sich, schon acht Tage habe ich keine Besunungskraft mehr, meine Augen sind voll Thränen; ich din nirgend wohl, und überall wohl; ich wünsche nichts, ich verlange nichts; mir ware besser, ich ginge."

Der Entschluß, die Welt zu vetlaffen, hatte in bieser Zeit; unter solchen Umständen, in Werthers Seele immer mehr Kraft gewonenen. Seit der Rückfehr zu Lotten war es immer seine lette Aussicht und Hoffnung gewosen; doch hatte er sich gesagt, es solle keine übereilte, keine rasche That seyn; er wolle mit

ber beffen Ueberzeugung, mit ber möglichft. ruhigen Entichloffenheit biefen Schritt thun.

Seine Zweifel, sein Streit mit fich felbft, bilden aus einem Bettelchen hervor, bas mahre scheinlich ein angefangener Brief an Wishelm ift, und ohne Datum unter seinen Papieren gefunden morben.

Thre Gegenwart, ihr Schickfal, ihre Thelbnehmung an dem meinigen, prest noch die lete ten Thranen alls meinem versengten Gehirne.

Den Vorhang aufzuheben und bahinter zu treten — bas ist alles! Und warum das Jaubern und Zagen? Weil man nicht weiß, wie es dahinten aussieht? und man nicht wieder Lehrt? und daß das nun die Eigenschaft unse res Geistes ist, da Verwirrung und Finsterniß zu ahnen, wovon wir nichts bestimmtes wissen."

Endlich warb er mit bem trautigen Gebanken immer mehr verwandt und befreundet; und fein Borfat fest und unwidertuflich, wovon folgender zweideutige Brief, den er an selv nen Freund schrieb, ein Zeugniff abgiebt.

## Im 20. December.

"Ich danke Beiner-Liebe, Wichelm, daß Du bas Wort so aufgefangen hast. Ja, Du hast Recht: mir ware besser, ich ginge. Der Vowsfchlag, den Du zu einer Rückehr zu Euch thust, gefällt mir nicht ganz; wenigstens mochte ich noch gerne einen Umweg machen, besondets da wir amhaltenden Frost und gute Wege zu hoffen haben. Auch ist mir es sehr lieb, daß Du kommen willt, mich abzuholen; verziehe nur noch vierzehn Tage, und erwarte noch einen Brief von mir mit dem weitern! Es ist nochtig, daß nichts gepfänkt werde, che es reif ist; und vierzehn Tage' auf oder ab thun viel.

Meiner Mutter sollst Du fagen: daß sie für ihren Sohn betert::foll, und baß ich sie um Bergebung bitte, wegen alles Verbrusses, ben ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schicksal, bie zu betrüben, benen ich Freude schuldig war. Leb wohl, mein Theuerster! Allen Segen bes himmels über Dich! Leb wohl!"

Was in biefer Belt in Lottens Seele vorsging, wie ihre Gesinnungen gegen ihren Mann, gegen ihren unglücklichen Freund gewesen, gestrauen wir uns kaum mit Worten auszubrücken, ob wir uns gleich davon, nach der Kenntnis ihres Charakters, wohl einen stillen Begriff machen können, und eine schone weibstiche Seele sich in die ihrige benken und mit ihr empfinden kann.

So viel ist gewiß, sie war fest entschlose sen alles zu thun, um Werthern zu entfernen, und wenn sie zauberte, so war es eine herzliche, freundschaftliche Schonung; weil sie wuste, wie viel es ihm kosten, ja daß es ihm beinahe une

möglich senn wurde. Doch ward sie in biefer Beit mehr gedrängt, Ernst zu machen; es schwieg the Mann gang über dies Nerhaltniß, wie sie auch immer darüber geschwiegen hatte, und um so mehr war ihr angelegen, ihm durch die That zu beweisen, wie ihre Sesunungen der seinigen werth sepen.

In Demfelben Tage, als Werther ben gulett eingeschalteten Brief an feinen Freund gefdriebeng es war ber Sonntag vor Beihnachten; fam er Abends ju Lotten, und fand fe allein. Sie beschäftigte fich, einige Spielwerte in Ordnung ju bringen, bie fie ihren fleinen Seldwiftern gum Chriftgefdente gurecht gemacht hatte. Er redete von dem Vergnügen, bas bie Rleinen haben wurben, und von ben Beiten, ba einen bie unerwartete Deffnung ber Thur und bie Ericheinung eines aufgeputten Baumes mit Bachelichtern, Buderwerf und Mepfeln, in parabiefische Entzudung fette. Sie follen, fagte Lotte, indem fie ihre Berlegenheit unter ein liebes Lacheln verbarg, Sie follen auch bescheert Eriegen, wenn Sie recht geschickt finb; ein

Bacheftoschen und noch was. — "llub mas beiffen Gie gefthickt fenn?" rief er aus; "wie foll ich fenn? wie kann ich fenn? beste Lottel? Donnerstag Abend, fagte fie, ift Beibrachte abend, ba tommen bie Rinder, mein Bater auch; da kviegt jebes bas feinige, ba kommen Sie auch — aber nicht eher. — Berther fugte. - 3ch bitte Gle, fuhr fie fort, es ift nun elimal fo, ich bitte Gie um meiner Rube willen, es kann nicht, es kann nicht fo bleie ben. - Er wendete feine Augen von ihr, und ging in ber Stube auf und ab, und murmelte bas: Gs fann nicht fo bleiben! gwifchen ben Bahnen. Lotte, bie ben fdredlichen Buffanb fühlte, worein ihn biefe Worte verfet hatten. fuchte burch allerlei Fragen seine Gebanken abmienten, aber vergebens. "Nein Lotte," rief er aus, "ich werbe Sie nicht wieber feben." Warum bas? verfeste fie, Werther? Sie tonnen, Gie muffen und wieberfeben; nur maßigen Sie fich! D warum mußten Sie mit Diefer Deftigfeit, diefer unbegroinglich = haftenben Leibenschaft für alles, bas Sie einmal

anfaffen, geboren werben! 3ch bitte Sie, fubr fie fort, indem fie ibn bei ber Sand nabm. maßigen Sie sich! Ihr Geift, Ihre Wissens Schaften, Ihre Talente, mas bieten bie Ihnen für mannichfaltige Ergogungen bar? Seyn Sie ein Mann! wenden Sie biefe traurige Anhanglichkeit von einem Gefcopf, bas nichts thun tann, all Gie bebauern! - Er fnirschte mit ben Bahnen, und fah fie bufter an. Gie hiebt feine Sand. Dur einen Augenblid ruhigen Ginn. Werther! fagte fie. Fuhlen Gie nicht, bas Sie fich betrügen, fich mit Willen gu Grunde richten! Warum benn mich, Werther ? juft mich bas Eigenthum eines Unbern? juft bas? 36 fürchte, ich fürchte, es ift nur die Unmögliche teit, mich ju befigen, bie Ihnen biefen Bunfc fo reigend macht. Er zog feine Band aus ber ihrigen, indem er fie mit einem ftarren, unwilligen Blicke anfah. "Weise," rief er, "febr weise! hat vielleicht Albert biefe Unmerkung gemacht? Politifch! fehr politifch!" - Es fann fie jeber machen, versette sie barauf. Und follte benn in ber weiten. Welt tein Dabthen seyn, das die Wünsche Ihres Herzens erfülltet Gewinnen Sie's über sich, suchen Sie barnach? und ich schwöre Ihnen, Sie werden-sie sinden; benn schon lange angstet mich für Sie und und die Einschräufung, in die Sie sich diese Beit her selbst gebannt haben. Gewinnen Sie es über sich! eine Reise wird Sie, muß Sie gerstreuen! Suchen Sie, sinden Sie einen wewthen Gegenstand Ihrer Liebe, und kehren Sie zurück, und lassen Sie und zulammen die Sollzkeit einer wahren Freundschaft genießen!

"Das könnte man," sagte er mit einem kalten Lachen, "bruden lassen, und allen Hofmeistern empsehlen. Liebe Lotte! lassen Sie mir noch ein klein wenig Ruh, es wird alles werden!" — Rur das, Werther, das Sie nicht eher kommen, als Weihnachtsabend! — Er wollte antworten, und Albert trat in die Stude. Man dot sich einen frostigen guten Abend, und ging verlegen im Zimmer neben einander auf und nieder. Werther sing einen smbedeutenden Discurs an, der bald aus war, Albert besgleichen, der sodann seine Frau nach

gewiffen Auftragen fragte, und ale er borte, fie feven noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte fagte, bie Werthern falt, ja, gat bart vortamen. Er wollte geben, er fonnte nicht, und zauberte bis acht, bat fich benn fein Unmuth und Unwillen immer vermehrte, bis ber Difch gebeckt wurde, und er hut und Stock nahm. Albert lub ton ju bleiben; er aber, ber nur ein unbedeutendes Compliment zu horen elaubte, bantte talt bagegen und ging meg.

Er tam nach Saufe, nahm feinem Burfchen, ber ihm leuchten wollte, bas Licht aus ber Sand, und ging allein in sein Ilmmer, weinte laut, rebeten aufgebracht mit fich felbft, ging heftig die Stube auf und ab, und warf fich endlich in feinen Rleibern auf's Bette, mo ibn ber Bebiente fant, ber es gegen eilfe magte hinein zu gehen, um zu fragen, ob er bem Beren bie Stiefeln ausziehen follte? bas er bennauließ, und bem Bebienten verbot, ben anbern Morgen nicht in's Bimmer ju tommen, bis er ibn rufen wurbe.

-Montage fruh, ben ein und wanzigften I.

December ichrieb er folgenben Brief an Cotten, ben man nach seinem Tobe versiegelt auf seinem Schreibetische gefunden und ihr überbracht hat, und ben ich absahweise hier einrucken will, so wie aus ben Umftanden erhellet, bag er ihn geschrieben habe.

"Es ist beschlossen, Lotte, ich will sterben, und das schreibe ich Dir ohne romantische Ueberspannung, gelassen, an dem Morgen des Tages, an dem ich Dich zum letten Mal sehen werde. Wenn Du dieses liesest, meine Beste, deckt schon das kühle Grad die erstarrten Reste des Unruhigen, Unglücklichen, der für die letten Augenblicke seines Ledens keine größere Süßigskeit weiß, als sich mit Dir zu unterhalten. Ich habe eine schreckliche Nacht gehabt, und ach! eine wohlthätige Nacht. Sie ist es, die meinen Entschluß besessigt, bestimmt hat: ich will sterden! Wie ich mich gestern von Dir ris, in der sürchterlichen Empörung meiner

Sinne, wie fich alles bas nach meinem Bergen brangte, und mein hoffnungslofes, freubelofes Dafenn neben Dir, in graflicher Ralte mich anpadte - ich erreichte faum mein Bimmer, ich warf mich außer mir auf meine Knie, und o Gott! Du gewährteft mir bas lette Labfal ber bitterften Thranen! Taufend Anschlage, taufend Aussichten mutheten burch meine Seele, und aulest fant er ba, feft, gang, ber lette, eine zige Gebanke: ich will fterben! - Ich legte mith nieder und Morgens, in ber Ruhe bes Erwachens, fieht er noch fest, noch gang ftare in meinem Bergen: ich will fterben! - Es ift nicht Bergweiflung, es ift Gewißheit, bag ich ausgetragen habe, und bag ich mich opfre fur Dich. Ja, Lotte! warum follte ich es verschweigen? eins von uns breien muß hinmeg, und bas will ich fenn! D meine Befte! in biefem getriffenen Bergen ift es muthenb herumgeschlichen, oft — Deinen Mann zu ermorben! — Dich! - mich! - Go fep es! - Wenn Du hinaufsteigst auf ben Berg an einem ichonen Sommerabenbe, bann erinnere Dich meiner,

wie ich so oft bas That heraufkan, und bann blicke nach bem Rirchhose hinüber nach meinem Grabe, wie ber Wind bas hohe Grab im Scheine ber sinkenben Sonne hin und her wiegt — Ich war ruhig, ba ich ansing; nun, nun weine ich, wie ein Kind, ba bas alles solehaft um mich wird."

Segen zehn Uhr rief Werther seinem Bebienten, und unter bem Anziehen sagte er ihm; wie er in einigen Tagen verreisen murbe, er solle baher die Aleiber auskehren und alles zum Einpaden zurecht machen; auch gab er ihm. Befeht, überall Conto's zu fordern, einige ausgeliehene Bucher abzuholen, und einigen Armen, benen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr Zugetheiltes auf zwei Monate voraus zu bezahlen.

Er ließ sich bas Essen auf die Stube bringen, und nach Tische ritt er hinaus zum Amtmanne, ben er nicht zu Hause antraf. Er ging tiessinnig im Garten auf und ab, und fchien noch zulest alle Schwermuth ber Erin-

Die Rleinen ließen ihn nicht lange in Rube, fie verfotgten ibn, fprangen an ihm hinauf, ergahlten ihm, bag, wenn Morgen, und wieber Morgen, und noch ein Tag mare, sie die Christgeschenke bei Lotten holten, und ergablten ihm Bunber, die fich ihre fleine Ginbilbungefraft verfprach. Morgen! rief er aus, und wieder Morgen! und noch ein Tag! und fußte fie alle herzlich, und wollte fie verlaffen, als ihm ber Rleine noch etwas in bas Dhr lagen wollte. Der verrieth ihm, daß bie gro-Ben Bruber hatten ichone Reujahremuniche gefcrieben, fo groß! und einen fur ben Papa, für Albert und Lotten einen, und auch einen für herrn Merther; die wollten fie am Neujahrstage fruh überreichen. Dus übermannte ton, er ichentte jebem etwas, feste fich au Pferbe, ließ ben Alten grugen, und titt mit Thranen in ben Augen bavon.

Segen funf tam er nach Saufe, befahl ber Magb nach bem Beuer ju feben, und es

bis in die Nacht zu unterhalten. Den Beblenten hieß er Bucher und Wasche unten in den Koffer paden und die Aleider einnahen. Davauf schrieb er wahrscheinlich folgenden Absat seines letten Briefes an Lotten:

"Du erwartest mich nicht! Du glaubst, ich würde gehorchen, und erst Weihnachtsabend Dich wiedersehn. D Lotte! heut, oder nie mehr. Weihnachtsabend hältst Du bieses Papier in Deiner Hand, zitterst und benetzest es mit Deinen lieben Thranen. Ich will, ich muß! D wie wohl ist mir, daß ich entschlosen bin!"

Lotte war indest in einen sonderbaren Ausstand gerathen. Nach der letten Unterredung mit Werthern hatte sie empfunden, wie schwer es ihr fallen werde, sich von ihm zu trennen, was er leiden wurde, wenn er sich von ihr entfernen sollte.

St war wie im Borübergehen in Alberts-Gegenwart gesagt worden, daß Werther vor Weihnachtsabend nicht wieder kommen werde, und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte Stauthun hatte, und wo er über Nacht ausbleiben mußte.

Sie fag nun allein, feins von ihren Gefcmiftern war um fie, fie überließ fich ihren Gebanken, die ftille über ihren Berhaltniffen berumschweiften. Sie fah fich nun mit bem Mann auf ewig verbunden, beffen Liebe und Ereue fie kannte, bem fie von Bergen gugethan war, beffen Rube, beffen Buverlaffigfeit recht vom himmel bagu bestimmt zu fenn schien, bag eine madere Frau bas Glud ihres Lebens barauf grunden follte; fie fuhlte, mas er ihr und ihren Rindern auf immer fenn murbe. Auf ber andern Seite war ihr Werther fo theuer geworben, gleich von bem erften Mugenblicke ihrer Bekanntschaft an hatte sich bie Uebereinstimmung ihrer Gemuther fo fcon gezeigt, ber lange bauernde Umgang mit ihm,

so manche durchlebte Situationen hatten einen unauslöschlichen Einbruck auf ihr Herz gemacht. Alles, was sie Interessantes fühlte und dachte, war sie gewohnt mit ihm zu theilen, und seine Entsernung drohete, in ihr ganzes Wesen eine Lücke zu reißen, die nicht wieder ausgefüstt werden konnte. D, hatte sie ihn in dem Augenblicke zum Brüder umwandeln können! wie glücklich ware sie gewesen! — hatte sie ihm einer ihrer Freundinnen verheirathen dürsen, hatte sie hoffen können, auch sein Verhaltniss gegen Albert ganz wieder herzustellen!

Sie hatte ihre Freundinnen ber Reihe nach durchgebacht, und fand bei einer jeglichen etwas auszusegen, fand keine, der sie ihn gegonnt hatte.

Ueber allen biefen Betrachtungen fühlte sie erst tief, ohne sich es beutlich zu machen, daß ihr herzliches heimliches Verlangen sep, ihn für sich zu behalten; und sagte sich daneben, daß sie ihn nicht behalten könne, behalten burfe; ihr reines, schönes, sonst so leichtes, und leicht sich helsendes Gemuth empfand ben Druck einer

Schwermuth, dem die Aussicht jum Glack verschlossen ist. Ihr herz war geprest, und eine gebee Wolke lag über ihrem Auge.

So war es halb steben geworden, als sie Werthern die Treppe heraufkommen horte, und feinen Tritt, seine Stimme, die nach ihr fragte, bald erkannte. Wie schlug ihr Herz, und wir dürfen fast sagen zum erstenmal, dei seiner Ankunft. Sie hatte sich gern vor ihm versläuguen lassen, und als er hereintrat, rief sie him mit einer Art von leidenschaftlicher Verwirrung entgegen: Sie haben nicht Wort geschalten. — Ich habe nichts versprochen, war seine Antwort. So hatten Sie wenigstens meiner Bitte Statt geden sollen, versehte sie; ich bat sie um unserer beider Ruhe.

Sie wußte nicht recht, was sie fagte, eben so wenig was sie that, als sie nach einis gen Freundimmen schickte, um nicht mit Werthern allein zu sepn. Er legte einige Bucher hin, die er gebracht hatte, fragte nach andern, und sie wünschte, balb daß thee Freundinnen kammen, balb daß sie wegbleiben mochten. Das

Madden kam zurud, und brachte bie Rachricht, daß fich beibe entschulbigen liegen.

Sie wollte das Madchen mit ihrer Arbeit in das Rebenzimmer segen lassen; bann besannfie sich wieder anders. Werther ging in der Stube auf und ab; sie trat an's Klavier und fing eine Menuet an, sie wollte nicht fließen. Sie nahm sich zusammen, und seite sich gelassen zu Werthern, der seinen gewöhnlichen Plat auf dem Kanapee eingenommen hatte.

haben Sie nichts zu lesen? sagte sie. Er hatte nichts. Da brin in meiner Schublade, sing sie an, liegt Ihre Uebersehung einiger Gestänge Ossans; ich habe sie noch nicht gelesen, benn ich hoffte immet, sie von Ihnen zu hören; aber 'seither hat sich's nicht sinden, nicht machen wollen. Er lächelte, holte bie Lieber; ein Schauer übersiel ihn, als er sie in die Hände nahm, und die Augen standen ihm voll Thranen, als er hinein sah. Er seste sich nieder und las.

"Stern ber bammernben Racht, Schon funkeft bu in Westen, hebst bein strablenb

Haupt aus beiner Wolke, wandelst stattlich beinen Hügel hin. Wornach blickst du auf die Haibe? Die stürmenden Winde haben sich gelegt; von ferne kommt des Glesklachs Muwmeln; rauschende Wellen spielen am Felsen ferne; das Gesumme der Abendsliegen schwärmt über's Feld. Wornach siehst du, schönes Licht? Aber du tächelst und gehst; freudig umgeben dich die Wellen, -und baden dein liebliches Haar. Lebe wohl, ruhiger Strah! Erscheine, du herrliches Licht von Ossans Seele!"

"Und es erscheint in seiner Arast. Ich seine meine geschiedenen Freunde, sie sammeln sich auf Lora, wie in den Tagen, die vorüber sind — Fingal kommt wie eine feuchte Nebelsaule; um ihn sind seine helden, und, siehe, die Barden des Gesanges: Grauer Ullin! statslicher Ryno! Alpin, lieblicher Sanger! und du, sanstellagende Minona! — Wie verändert seyd ihr, meine Freunde, seit den sessischen Tagen auf Selma, da wir buhlten um die Ehre des Gesanges, wie Frühlingsläste den Hügel hin toechselnd beugen, das schwachlispelnde Gras.

"Da trat Minona hervor in threr Schönbeit, mit niederzeschlagenem Blick und thränenvollem Auge; schwer stoß ihr Haar im unsidten Winde, der van dem Hügel her stieß. —
Düster ward's in der Seele der Helden, als
sie die liebliche Somme erhob; denn oft hatten
sie das Grab Salgars geschen, oft die sinstere
Wohnung der weißen Colma. Colma, verlassen auf dem Hügel mit der harmonischen
Seimme; Salgar versprach zu konden; aber
tingsum zog sich die Nacht. Hötet Colma's
Stimme, da sie auf dem Hügel allede saß."

## Colma.

"Es ist Racht! — ich bin allein, verloren auf dem sturmischen Sügel. Der Bind faust im Gebirge, der Strom heult den Felsen hinab. Reine Butte fcut mich vor bem Negen, mich Berlassene auf dem flutmischen hugel."

"Tritt, o Mond, aus beinen Wolfen i erscheinet, Sterne ber Racht! Leite mich irgend ein Strahl zu bem Drte, wo meine Liebe ruft, von den Beschwerden der Sagd, sein Bogete neben ihm abgespamt, seine Hunde ichnobend um ihn! Aber hier muß ich figen allein auf dem Felsen des vermachsenen Stroms. Der Strom und der Surm sauft, ich hore nicht die Stimme meines Geliebten."

"Warum jaubert mein Salgar? Hat er sein Wart wersellen? — Da ift der Fell und der Baum, und hier der raufchende Strom! Mit. einbrechender Nacht versprachst du hier ju seyn; ach! wahin hat sich mein Salgar versirrt? Mit die wollt ich flieben, verlassen Bacter und Bruder! die Stolzen! Lange find uns sein Grechlechter Feinde, aber wir sind keine Feinde, o Salgar!"

"Schweig eine Weile, o Wind! still, eine' kleins Weile, o Stromt daß meine Stimme klinge burch's Thal, daß mein Wanderer michhöre! Salgar! ich bin's, rdie ruft! Her ist ber Baum und der Feld! Salgar! mein Bischer! hier bin ich; warum zanderst du zu kommen?"

"Sieh' ber Ment, erfcheint, bie Sinth'

glangt im Thale, die Felfen stehen grau, ben Sugel hinauf; aber ich feb ihn nicht auf ber Bobe, seine Hunde vor ihm her verkundigen nicht seine Ankunft. Dier muß ich sigen allein."

"Aber wer find, bie bort unten liegen auf ber Saibe? - Dein Geflebter? Dein Bruber? - Rebet, o meine Freunde! Gie antworten nicht. Wie geängftet iff meine Seele! — Ach sie sind tobt! Ihre Schwerte roth vom Gefechte! D mein Bruber, mein Bruber! warum haft bu meinen Salgar em fcblagen? D mein Salgar! warum hast bu meinen Bruber erfchlagen? Ihr wart mir beibe fo lieb! D bu warft ichon an bem Bugel unter Taufenben! Er war fchrecklich in ber Schlacht. Antwortet mir! hort meine Stimme, meine Beliebten! Aber ach! fie find ftumm! stumm auf ewigt talt wie bie Erbe, ift ibr Bufen !"

"D von bem Felfen bes Sugels, von bem Gipfel bes fturmenben Berges, rebet, Beifter ber Tobten! rebet, mir foll es nicht graufen! — Wohln fend ihr zur Ruhe gegans' gen? in welcher Gruft bes Gebirges foll ich euch finden! — Reine schwache Stimme vernehme ich im Winde, keine wehende Antwort im Sturme bes Hugels."

"Ich site in meinem Jammer, ich harre auf den Morgen in meinen Thranen. Wühlet das Grab, ihr Freunde der Todten, aber schließt es nicht, dis ich komme! Mein Lebenschwindet wie ein Traum; wie sollt' ich zurück bleiben. Hier will ich wohnen mit meinen Freunden an dem Strome des klingenden Felsens — Wenn's Nächt wird auf dem Hügel und Winde kommt über die Haibe, soll mein Geist im Winde stehn und trauern den Todmeiner Freunde. Der Jäger hört mich aus seiner Laube, fürchtet meine Stimme und liebt sie; denn suß soll meine Stimme seyn um
meine Freunde; sie waren mir beibe so lieb!"

"Das war bein Gesang, o Minona, Thore mans sanft errothende Tothter. Unsere Thras nen flossen um Coima, und unsere Seele warb bufter."

"UAhn trat auf mit ber Sarfe, und gab uns Alpins Gefang - Alpins Stimme max freundlich, Rynos Geele ein Feuerstrahl. Aber fcon rubten fie im engen Saufe, und ihre Stimme war verhallet in Selma. Einft febrte Ullin murud von ber Jagb, ehe bie Belben noch fielen. Er horte ihren Bettegefang auf bem Bugel. Ihr Lieb ift fanft, aber traurig. Sie flagten Morars Fall, bes erften ber Bei-Seine Seele war wie Fingals Seele, fein Schwert wie bas Schwert Detars -Aber er fiel, und fein Bater jammerte, und feiner Schwester Augen waren voll Thranen, Minona's Mugen waren voll Ahranen, Der Schwester bes herrlichen Morars. Sie trat surud vor Ulline Gefang, wie bet Mond in Beften, ber ben Sturmregen verausfieht, und fein ichones Saupt in eine Bolte verbirgt. -3d fclug bie Barfe mit Ullin jum Gefange bes Jammers."

## Ryno.

"Borbet sind Wind und Regen, der Mitatag ist so heiter, die Wolken theilen sich. Fliezbend bescheint den Hügel die unbeständige Sonne. Röthlich stiest der Strom des Berges im Thale hin. Suß ist dein Murmeln, Strom; doch süßer die Stimme Alpin's, er beziammert den Tobten. Sein Haupt ist vor Alter gebeugt, und roth sein Haupt ist vor Alter gebeugt, und roth sein thränendes Auge. Alpin! tresslicher Sänger! warum allein, auf dem schweigenden Hügel? warum jammerst du, wie ein Windstoß im Walde, wie eine Welle am fernen Gestäde?"

## Alpin.

meine Thranen, Ryno, sind für ben Todten, meine Stimme für die Bewohner bes Grabes. Schlant bist du auf dem Hügel, schon unter den Sohnen der Hatbe! Aber du wirst fallen, wie Morat, und auf beinem Grabe der Trauernde sigen. Die Hügel wer-

ben bich vergeffen, bein Bogen in ber Salle liegt ungefpannt."

"Du warst schnell, o Morar, wie ein Reh auf bem Hugel, schrecklich, wie die Nachtsfeuer am himmel. Dein Grimm war ein Sturm, bein Schwert in ber Schlacht wie Wetsterleuchten über ber Halbe, beine Stimme gleich bem Walbstrome nach bem Regen, bem Donner auf sernen Hugeln. Manche sielen vor beinem Arm, die Flamme beines Grimmes verzehrte sie. Aber wenn du wiederkehrstest vom Kriege, wie friedlich war delne Stimme! Dein Angesicht war gleich der Sonne nach bem Gewitter, gleich dem Monde in der schwesigenden Nacht, ruhig beine Brust, wie der See, wenn sich des Windes Brausen gelegt hat."

"Eng ist nun beine Wohnung! finster beine Statte! mit brei Schritten meff ich bein Grab, o bu! ber bu ehe so groß warst! vier Steine mit mossigen Sauptern sind bein einziges Gebachtniß, ein entblatterter Baum, langes Gras, bas im Winde wispelt; beutet bem Auge bes Jägers bas Grab bes machtigen Morars. Keine Mutter haft bu, bid zu beweinen, kein Mabchen mit Ahranen bet Liebe; tobt ift, bie bich gebar, gefallen bie Tochter von Morglan."

"Wer auf seinem Stabe ist bas? Wer ist es, bessen Haupt weiß ist vor Alter, bessen Augen roth sind von Thranen? Es ist bein Augen roth sind von Thranen? Es ist bein Bater, o Morar! ber Bater keines Sohnes außer bir. Er hörte von beinem Rus in der Schlacht; er hörte von zerstobenen Feinden; er hörte Worars Ruhm! Ach! nichts von seiner Wunder Weine, Bater Morars! weine! aber bein Sohn hört bich nicht. Dies ist der Schlasser Todias ber Toden, niederig shr Kissen von Staub. Kimmer achtet er auf die Stimme, nie ers wacht er auf beinen Rus. D wann wird es Morgen im Grabe? zu bieten dem Schlummer: Erwache!"

"Lebe wohl! ebelfter ber Menschen, bu Eroberer im Felbe! Aber nimmer wird dich das Selb sehen! nimmer ber buftere Wald leuchten vom Glanze beines Stahls. Du hinterließeft keinen Sohn, aber ber Gesang soll beinen

Ramen ethalten, funftige Zeiten follen von bir boren, boren von bem gefallnen Morar."

"Laut warb bie Trauer ber Belben, am lautesten Armins berftenber Seufger. Shn etinnerte es an ben Tob feines Sohnes, er fiel in ben Tagen bet Jugend. Carmor fag nabe bei bem Belben, ber Fürft bes hallenben Galmal. Warum fchluchzet ber Geufzer Armins? fprach er; was ift hier ju weinen? Rlingt nicht Lieb und Gefang, Die Seele ju fcmelgen und zu ergoben? fie find wie fanfter Debel. ber steigenb vom See auf's Thal spruht, und bie blühenben Blumen füllet bas Raß; aber bie Sonne kommt wieder in ihrer Rraft und ber Nebel ift gegangen. Warum bift bu fo iammervoll, Urmin? Betricher bes feeumfloffenen-Gorma ?"

"Jammervoll! Wohl bas bin ich, und nicht gefing die Ursache meines Weh's — Carmor, du verlorst keinen Sohn; verlorst keine blühende Tochter; Colgar, der Tapfere lebt, und Amira, die schönste der Madchen. Die Zweige beines Hauses blühen, o Carmor! aber Armin ist der lette seines Stammes. Finster ist dein Bett, o Daura! dumpf ist dein Schlaf im Grabe. — Wann erwacht du mit deinen Geschigen, mit deiner melodischen Stimme? Auf! ihr Winde des Herhstes! auf! stürmt über die sinstere Paide! Waldstrome, braust! heute, Stürme im Gipfel der Eichen! Wandls durch gebrochene Wolken, o Mond, zeige wechselnd bein bleiches Gesicht! Erinnre mich der schrecklichen Nacht, da meine Kinder umkamen, da Arindal, der Mächtige, siel, Daura, die Liebe, verging."

"Daupa, meine Tochter, bu warst schon! schon, wie ber Mond auf den Hügeln von Fura, weiß, wie der gefallene Schnee, suß, wie die athmende Luft! Arindal, dein Bogen war stark, dein Speer schnell auf dem Felbe, dein Blick wie Nebel auf der Welle, dein Schild eine Keuerwolke im Sturme!"

"Armar, berühmt im Kriege, kam und warb um Dauras Liebe; sie widerstand nicht lange. Schon waren die Hoffnungen ihrer Freunde." "Erath, ber Sohn Obgalls, grollte, benn sein Bruder lag erschlagen von Armar. Er kam in einen Schiffer verkleibet. Schon war sein Nachen auf der Welle, weiß seine Locken vor Alter, ruhig sein ernstes Gesicht. Schönste ber Mädchen, sagte er, liebliche Tochter von Armin! dort am Felsen, nicht fern' in der See, bort wartet Armar auf Daura; ich komme, seine Liebe zu führen über die rollende See."

"Sie folgt' ihm, und rief nach Armar; nichts antwortete, als die Simme des Felsens. Armar! mein Lieber! mein Lieber! warum angstest du mich so? Hore, Sohn Arnaths! bore! Daura ift's, die dich ruft!"

"Erath, ber Berrather, floh lachend jums Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Vater und Bruber: Arindal! Armin! If teiner seine Daura ju retten?"

"Ihre Stimme kam über bie See. Arinsbal, mein Sohn, stieg vom Sügel herab, rauh in ber Beute ber Jagb, seine Pfeile raffetten an seiner Seite, seinen Bogen trug er in ber Hand, funf schwarzgraue Docken waren um

thn. Er sah ben kahnen Erath am Ufer, faste und band ihn an die Eiche, fest umflocht' er feine Huften, der Gefesselte füllte mit Aechzen die Winde."

"Arindal betritt die Wellen in seinem Boote, Daura herüber zu bringen. Armar kam in seinem Grimme, bruckt' ab den grau besiederten Pseil, er klang, er sank in dein Herz, o Arindal, mein Sohn! Statt Erath, des Berräthers, kamst du um, das Boot erzeichte den Felsen, er sank dran nieder, und kard. Bu deinen Küßen sloß deines Bruders Blut, welch war dein Jammer, o Daura!"

"Die Wellen zerschmetterten bas Boot. Armar fturzte fich in die See, seine Daura zu retten ober zu sterben. Schnell sturmte ein Stoff vom Sügel in die Welle, er sant, und hob sich nicht wieder."

"Allein auf bem seebespolten Felsen horte ich die Klagen meiner Tochter. Biel und laut war ihr Schreien; boch konnte sie ihr Bater nicht retten. Die ganze Nacht stand ich am Ufer, ich sah' sie im schwachen Strahle bes Mondes, die ganze Nacht horte ich ihr Schrepen, taut war der Wind, und der Regen schlug scharf nach der Seite des Berges. Ihre Stime me ward schwach, ehe der Morgen erschien, sie starb weg, wie die Abendlust zwischen dem Grase der Felsen. Beladen mit Jammer starb sie und ließ Armin allein! Dahin ist meine Starke im Kriege, gefallen mein Stolz unter den Madchen."

"Wenn die Stürme bes Berges kome" men, wenn der Nord die Wellen hoch hebt, sie ich am schallenden Ufer, schaue nach dem schrecklichen Felsen. Oft im sinkenden Wonde sehe ich die Geister meiner Kinder, halbdamsmernd wandeln sie zusammen in trauriger Einstracht."

Ein Stront von Thranen, ber aus Lote tens Augen brach, und ihrem geprefiten Herzen Luft machte, hemmte Werthers Gefang. Er warf bas Papier hin, faste ihre Hand, und weinte die bittersten Thranen. Lotte ruhte auf ber andern, und verbarg ihre Augen in's Schnupftuch. Die Bemegung beiber war furchterlich. Sie fühlten ihr eigenes Elend in bem Schickfale ber Eblen; fühlten es zusammen, und ihre Ahranen vereinigten sich. Die Lippen und Augen Werthers glühten an Lottens Arme; ein Schauer übersiel sie; sie wollte sich entsers nen; und Schmerz und Antheil lagen betäubend wie Blei auf ihr. Sie athmete sich zu erholen, und bat ihn schluchzend fortzusahren, bat mit ber ganzen Stimme bes himmels! Werther zitterte, sein herz wollte bersien, er hob das Blatt auf und las halbgebrochen:

"Warum weckst du mich, Frühlingsluft? Du buhlst und sprichst: Ich bethaue mit Eropfen des himmels! Aber die Zeit meines Welfens ist nahe, nahe der Sturm, der meine Blatter herabstort! Morgen wird der Wanderer kommen, kommen, der mich sah in meiner Schönheit, ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen, und wird mich sinden. —"

Die ganze Gewalt biefer Worte fiel über ben Ungludlichen. Er warf fich vor Lotten

nieber in ber vollsten Werzweiflung, faßte ibre Banbe, brudte fie in feine Augen, Biber feine Stirn, und ihr ichien eine Ahnung feines fcredlichen Borhabens burch bie Seele zu flie-Ihre Sinne verwirrten fich, fie brudte feine Banbe, brudte fie wiber ihre Bruft, neigte fich mit einer wehmuthigen Bewegung au ibm, und ihre glubenben Bangen berahr= ten fich. Die Welt verging ihnen. Er fchlang feine Arme um fie ber, prefte fie an feine Bruft, und bedte ihre zitternbe, fammelnbe Lippen mit muthenben Ruffen. Werther! rief fie mit erstidter Stimme, fich abwendend, Berthere und brudte mit fcwacher Banb feine Bruft von ber ihrigen; Werther! rief fie mit bem gefaßten Lone bes ebelften Gefühles. Er wiberstand nicht, ließ fie aus feinen Armen, und warf sich unfinnig vor fie bin. Gie rif fid auf, und in angsticher Berwirrung, bebend zwischen Liebe und Born, fagte fie: Das ift bas lette Dal, Berther! Sie febn mich nicht wieber. Und mit bem vollsten Blick ber Liebe auf ben Elenben eilte fie in's Rebensimmet und schloß hinter sich zu. Werther streckte the bie Arme nach, getraute sich nicht sie zu halten. Er lag an der Erde, den Kopf auf dem Kanapee, und in dieser Stellung blied er über eine halbe Stunde, die ihn ein Geräusch zu sich seihe rich, Se war das Mädchen, das den Tisch decken wollte. Er ging im Zimmer auf und ab, und da er sich wieder allein sah, ging er zur Thure des Cadinets, und rief mit leiser Stimme: Lotte! Lotte! nur noch ein Wort! ein Lebewohl! — Sie schwieg. Er harrte und dat und harrte! dann ris er sich weg und rief: Lebe wohl, Lotte! auf ewig leb wohl!

Er kam an's Stadtthor. Die Wachter, bie ihn schon gewohnt waren, ließen ihn stillsschweigend hinaus. Es stiebte zwischen Regen und Schnee, und erst gegen eilse klopste er wieder. Sein Diener bemerkte, als Werther nach Hause kam, daß seinem Herrn der Hut sehlte. Er getraute sich nicht etwas zu sagen, entkleibete ihn, alles war naß. Man hat nach- her den Hut auf einem Felsen, der am We-

hange bes Hugels in's Thal sieht, gefunden, und es ist unbegreislich, wie er ihn in einer finstern, feuchten Nacht, ohne zu sturzen, erstiegen hat.

Er legte sich zu Bette und schlief lange. Der Bebiente fand ihn schreibend, als er ihm ben anbern Morgen auf sein Rufen ben Kaffee brachte. Er schrieb folgendes im Briefe an Lotten:

"Zum letten Male benn, zum letten Male schlage ich biese Augen auf. Sie sollen ach die Sonne nicht mehr sehen, ein trüber, nedlichter Tag halt sie bebeckt. So traure benn, Natur! bein Sohn, bein Freund, bein Geliebter naht sich seinem Ende. Lotte! bas ist ein Gesühl ohne gleichen, und boch kommt es bem bammernden Traum am nächsten, zu sich zu sagen: bas ist der lette Morgen. Der lette! Lotte, ich habe keinen Sinn für das Wort der lette!

Stehe ich nicht ba in meiner gangen Rraft, und morgen liege ich ausgestreckt und schlaff am Boben. Sterben! mas heißt bas? Siehe, wir traumen, wenn wir vom Tobe reben. 3ch . babe manchen fterben feben; aber fo eingeschrantt ift bie Denschheit, bag fie fur ihres Daseyns Anfang und Ende teinen Sinn hat. Jest noch mein, Dein! Dein, o Beliebte! Und einen Augenblick - getrennt, geschieben - vielleicht auf ewig? - Rein, Lotte, nein - Wie kann ich vergeben? wie kannst Du vergeben? wir find ja! - Bergeben! - Bas heißt bas? Das ift wieber ein Wort! ein leerer Schall! ohne Gefühl für mein Berg. - -Tobt, Lotte! eingescharrt ber falten Erbe, fo eng! fo finfter! - 3ch hatte eine Freundin, bie mein Alles war meiner hulflosen Jugend; fie ftarb und ich folgte ihrer Leiche, und ftanb an bem Grabe, wie fie ben Sarg hinunter liegen, und bie Seite schnurrend unter ihm weg und wieder herauf schnellten, bann bie , erfte Schaufel hinunter schollerte, und bie angftliche Labe einen bumpfen Ton wiedergab, und

bumpfer und immer dumpfer, und endlich bebeckt war! Ich stürzte neben das Grab hin — ergriffen, erschüttert, geangstet, zerriffen mein Innerstes, aber ich wußte nicht, wie mir ges schah — wie mir geschehen wird — Sterben! Geab! ich verstehe die Worte nicht!

D vergieb mir i vergieb mir! Gestern! Es hatte ber lette Augenblick meines Lebens seyn sollen. D Du Engel! jum ersten Male, jum exsten Male gang ohne Zweifel burch mein Inniginnerstes durchglubte mich das Wounegesfahl: Sie liebt mich! Sie liebt mich! Es brennt noch auf meinen Lippen, das heilige Feuer, das von den Deinigen strömte; neue warme Woune ist in meinem herzen. Versaleb mir! vergleb mir!

Ach ich wußte, baß Du mich liebteft, wußte es an ben erften feelenvollen Bliden, an bem erften Sanbebrud: und boch, wenn ich wieber weg war, wenn ich Alberten an Deiner Seite fab, verzagte ich wieber in fieberhaften Zweifeln.

Erinnerst Du Dich ber Blumen, bie Du

mir schicktest, als Du in sener satalen Gesells schaft mir kein Mort sagen, keine Hand reiz einen konntest? o ich habe die halbe Nacht das vor gekniet, und sie versiegelten mir Deine Liebe. Aber ach! diese Eindrickte gingen vorsiber, wie das Gefühl der Gnade seines Gotstet allmählich wieder aus der Seele des Gläusdigen weicht, die ihm mit ganzer himmelsstüte in heiligen sichtbaren Zeichen gereicht ward.

Alles das fit vergänglich, aber feine Ewigkeit soll das glühende Leben austöschen, das ich gestern auf Deinen Lippen genoß, das ich in mir sühle! Sie liebt mich! Dieser Arm hat sie umfaßt, diese Lippen auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein, Du bist mein! ja Lotte, auf ewig.

Und was ist bas, baß Albert Dein Mann ist? Mann! — Das ware benn für biese Welt — und für biese Welt Sände, baß ich Dich liebe, baß ich Dich aus seinen Armen in die meinigen reißen möchte? Sünde? Sut, und ich strafe mich bafür; ich habe sie in ihrer ganzen himmelswonne geschmedt, diese Sande, habe

Lebensbalsam und Kraft in mein Herz gesaugt. Du bist von diesem Augenblicke mein! mein, o Lotte! Ich gehe voran! gehe zu meinem Baster, zu Deinem Bater. Dem will ich's klasgen, und er wird mich trösten, dis Du kommst, und ich sliege Dir entgegen, und fasse Dich und bleibe bei Dir vor dem Angesichte des Unsendlichen in ewigen Umarmungen.

Ich traume nicht, ich wähne nicht. Nahe am Grabe wird es mir hellet. Wir werden sepn! wir werden uns wieder sehen! Deine Mutster, sehen! ich werde sie sehen, werde sie finzben, ach und vor ihr mein ganzes herz ausschüten! Deine Mutter, Dein Gbenbild,"

Gegen eilse fragte Werther seinen Bebienten, ob wohl Albert durud gekommen sep? Der Bebiente sagte: ja, er habe bessen Pferd bahin führen sehen. Darauf giebt ihm ber herr ein offenes Bettelchen des Suhalts:

/

"Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Pistolen leihen? Leben Sie recht wohl!"

Die liebe Frau batte bie lette Racht mes nig gefchlafen; was fie gefürchtet batte, war entschieben, auf eine Beise entschieben, bie fie weber ahnen, noch fürchten konnte; ihr fonft fo rein und leicht fließendes Blut war in einer fieberhaften Emporung, taufenberlei Empfindungen gerrutteten bas schone Berg. War es bas Reuer von Werthers Umarmungen, bas fie in ibrem Bufen fühlte? war es Unmille aber feine Bermegenheit? war es eine ummuthige Borgleichung ihres gegenwartigen Buftanbes mit jenen Lagen gang unbefangener freier Unschuld und forglosen Butrauens in fich felbft? Wie follte fie ihrem Manne entgegen gehen? wie ibm eine Goene betennen, bie fie fo gut gefteben burfte, und bie fie fich boch ju geftoben nicht getraute? Sie hatten fo lange gegen einander gefchwiegen, und follte fie bie erfte fenn, bie bas Stillschweigen btache, und eben gur unrechten Beit ihrem Gatten eine fo unerwartete Entbedung machte? Schon furchtete fie, bie bloße Nachricht von Werthers Besuch werde ihm einen unangenehmen Einbruck machen, und nun gar biefe unerwartete Ratastrophe! Ronnte fie wohl hoffen, bag ihr Mann fie gang im rechten Lichte feben, gang ohne Borurtheil aufnehmen wurde? und tonnte fit munichen, bas. er in ihrer Seele lesen mochte? Und boch wieber, konnte fie fich verftellen gegen ben Dann, vor bem fie immer wie ein Erpftallhelles Glas offen und frei gestanden, und bem fie Peine ihrer Empfindungen jemals verheimlicht noch verheimlichen konnen? Eins und bas andere machte ihr Sorgen und sette sie in Verlegenbeit; und immer kehrten ihre Bebanken wieber zu Werthern, ber für sie verloren war, ben fie nicht laffen konnte, ben fie leiber! fich felbft überlaffen mußte, und bem, wenn er fie verloren hatte, nichts mehr übrig blieb.

Wie fchwer lag jest, was fie fich in bem

Augenblid nicht beutlich machen fonnte, bie Stodung auf iht, bie fich unter ihnen feltgefest hatte! Go verftanbige, fo gute Menfchen fingen wegen gewiffer beimticher Berfchiebenheis ten unter einander ju fcmeigen an, jebes bachte feinem Recht und bem Unrechte bes anbern nach, imb bie Berhaltniffe verwickelten und verbetten 17th bergeftalt, daß es unmöglich ward, ben Knoten eben in-bem kritischen Momente, von bem Mes abhing, ju lofen. Satte eine gludliche Bettraulichkeit sie felier, wieder einander naber gebracht, mare Liebe und Rachficht wechselsweise unter ihnen-lebenbig worben, und hatte ibre -Derzen aufgeschloffen; vielleicht ware unfer Freund noch ju retten gewefen.

Roch ein sonderbarer Umstand kam bazu. Werther hatte, wie wir aus seinen Briefen wissen, nie ein Geheimnis daraus gemacht, daß er sich, diese Welt zu verlassen, sehnte. Albert hatte ihn oft bestritten; auch war zwischen Lotten und ihrem Mann manchmal die Rede davon gewesen. Dieser, wie er einen entschiedernen Widerwillen gegen die That empfand, hatte

auch gar oft mit einer Art von Empsinblichkeit, bie sonft ganz außer seinem Character lag, zu erkennen gegeben, baß er an bem Ernst eines solchen Vorsatzes sehr zu zweifeln Ursach sinde; er hatte sich sogar barüber einigen Scherz erlaubt, und seinen Unglauben Lotten mitgetheilt. Dies beruhigte sie zwar von Einer Seite, wenn ihre Gebanken ihr bas traurige Bild vorführten, von ber andern aber sühlte sie sich auch badurch gehindert, ihrem Manne die Besorgnisse mitzus theilen, die sie in dem Angenblicke qualten.

Albert kam guruck, und Lotte ging ihm mit einer verlegenen Pastigkeit entgegen, er war nicht heiter, sein Geschäft war nicht vollbracht, er hatte an bem benachbarten Amtmanne einen unbiegsamen, kleinsinnigen Menschen gefunden. Der üble Weg auch hatte ihn verdriestich gemacht.

Er fragte, ob nichts vorgefallen fep, und fle antwortete mit Uebereilung: Werther fep gestern Abends da gewesen. Er fragte, ob Briefe gekommen, und er erhielt zur Antwort, daß einige Briefe und Packete auf finer Stube

tagen. Er ging hinüber und Lotte blieb allein. Die Gegenwart bes Mannes, ben fie liebte und shrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr Herz gemacht. Das Andenken feines Scheimuthe, seiner Liebe und Gate hatte ihr Gemuth mehr beruhigt, sie fühlte einen heimlichen Juz ihm zu folgen, sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Bimmer, wie sie mehr zu thun pflegte. Sie fand ihn beschäftigt, die Packete zu erdrechen und zu lesen. Sie that einige Fragen an ihn, die er Lurz beantwortete, und sich an den Pultisstellte zu fchreiben.

Sie waren auf diese Weise eine Stunde neben einander gewesen, und es ward immer dunkler in Lottens Gemuth. Sie fuhite, wie schwere es ihr werben wurde, ihrem Mann, auch wenn er bei dem besten humor ware, das zu entdecken, was ihr auf dem Herzen lag: sie verssiel in eine. Wehmuth, die ihr um desto angstelicher ward, als sie solche zu verbergen und ihre Ohranen zu verschlucken suche.

Die Erfcheinung von Werthers Rnaben,

feste fie in bie größte Betlegenheit; er über reichte Alberten bas Bettelchen, ber fich gelaffen nach feiner Frau wenbete und fagte: gieb ibm bie Piftolen! "Ich laffe ihm gluckliche Reise wunschen," fagte er gum Jungen, Das fiel auf fie wie ein Donnerschlag; fie fcmantte aufaufteben, fie mußte nicht, wie ihr geschab. Langfam ging fie nach ber Band, gitternb nahm fie bas Gewehr berunter, putte ben Staub ab und zauberte, und hatte noch lange gezogert, wenn nicht Albert burch einen fragenben Blid ffe gebrangt hatte. Ste gab bas ungludliche Werkzeug bem Anaben, ohne ein Wort vorbringen ju tonnen, und als ber jum Saufe binaus war; machte fie ihre Arbeit gusammen, ging in for 3immer, in bem Buftanbe ber unausspreche lichsten Ungewißheit. Ihr Berg weiffagte for alle Schredniffe. Balb war fie im Begriffe fich ju ben Bufen ihres Mannes zu werfen, ibm alles ju entbeden, bie Gefchichte bes gefirt gen Abende, thre Schuld und ihre Ahnungen; . bann fab fie wieber feinen Musgang bes Unternehmens; am wenigsten tonnte fie hoffen; ihren

Mann zu einem Gange nach Werthern zu bereben. Der Tisch warb gebeckt, und eine gute Freundin, die nur etwas zu fragen kam, gleich geben wollte' — und blieb, machte die Unterhaltung bei Tische erträglich; man zwang sich, man rebete, man erzählte, man vergaß sich,

Der Anabe kam mit ben Pistolen zu Werthern, ber sie ihm mit Entzuden abnahm, als er horte, Lotte habe sie ihm gegeben. Er ließ sich Brot und Wein bringen, hieß ben Anaben zu Tische gehen, und seite sich nieber zu schreiben.

"Sie sind durch Deine Hande gegangen, Du hast den Staub davon gepuht, ich kusse sie taufendmal, Du hast sie berührt; und Du, Geist des himmels, begünstigst meinen Entschluß! und Du, Lotte, reichst mir das Werkzeug, Du, von deren Handen ich den Tod zu empfangen wünschte, und ach nun empfange. D ich habe meinen Jungen ausgefragt. Du zittertest, als Du sie ihm reichtest, Du sagtest kein Lebewohl!

— Webel webe! tein Lebewohl! — Solltest Du Dein Berz für mich verschloffen haben, um bes Augenblicks willen, ber mich ewig an Dich befestigte? Lotte, tein Jahrtausend vermag ben Embruck auszuloschen! und ich fühle es, Du kannst ben nicht hassen, ber so für Dich glüht."

Nach Tische hieß er ben Knaben alles vollends einpacken, zerriß viele Papiere, ging aus und brachte noch kleine Schulden in Ordnung. Er kam wieder nach Hause, ging wieder aus vor's Thor, ungeachtet des Regens, in den grästichen Garten, schweiste weiter in der Gegend umber, und kam mit andrechender Racht zurück und schrieb:

<sup>&</sup>quot;Wilhelm, ich habe jum letten Male Feld und Walb und ben himmel gesehen. Lebe wohl auch Du! Liebe Mutter, verzeiht mir! Erofte sie, Wilhelm! Gott fegne Euch! Meine

Sachen find alle in Dronung. Lebt wohl! wir fohn uns wieber und freudiger."

"Ich habe Die übel gelohnt, Abert, und Du vergiebst mir. Ich habe ben Frieden Deines Pauses gestört, ich habe Mistrauen zwischen Euch gebracht. Lebe wohl! ich will es enden. D bas Ihr glücklich waret burch meinen Tod! Abert! Albert! mache ben Engel glücklich! Und so wohne Gottes Gegen über Dir!"

Er tramte ben Abend noch viel in seinen Papieren, zerriß vieles und warf es in ben Ofen, versiegelte einige Packe mit den Abressen am Wilhelm. Sie enthielten kleine Aufsabe, abgeriffene Gedanken, deren ich verschiedene gessehn habe; und nachdem er um zehn Uhr Feuer nachlegen und sich eine Flasche Wein gesben lassen, schiedte er den Bedlenten, bessen Kammer, wie auch die Schafzimmer der Haus-

leute, weit hintenhinaus waren, ju Bette, ber sich bann in seinen Rleibern nieberlegte, um früh bei ber Sand zu sepn; benn sein Secr hatte gesagt, die Postpferbe würden vor sechse vor's Haus kommen.

Rach eilfe.

"Alles ift so still um mich her, und so rubig meine Seele. Ich banke Dir Gott, ber Du ' biesen letten Augenblicken biese Warme, diese Rraft schenkest.

Ich trete an das Fenster, meine Beste! und sehe, und sehe noch durch die stürmenden, vorüberstiehenden Wolken einzelne Sterne des ewigen himmels! Nein, ihr werdet nicht fallen! der Ewige trägt euch an seinem herzen, und mich. Ich sehe die Deichselsterne des Wagens, des liebsten unter allen Gestirnen. Wann ich Nachts von Dir ging, wie ich aus Deinem Khore trat, stand er gegen mir über; mit welscher Trunkenheit habe ich ihn oft angesehen!

oft mit aufgehobenen handen ihn zum Zeichen, zum heiligen Merksteine meiner gegenwartigen Seligkeit gemacht! und noch — D Lotte, was erinnert mich nicht an Dich! umgiebst Du mich nicht! und habe ich nicht, gleich einem Kinde, ungenügsam albertei Kleinigkeiten zu mir geriffen, die Du, heilige, berührt hattest!

Liebes Schattenbild! Ich vermache Dir es gurud, Lotte, ich bitte Dub; es zu ehren. Tausfend tausend Russe ich drauf gedrückt, taussend Gruße ihm gugewinkt, wenn ich ausging, oder nach Hause kam.

Ich habe Beinen Bater in einem Zettelschen gebeten, meine Leiche zu schühen. Auf bem Richhofe sind zwei Lindenbaume, hinten in der Ede nach dem Felde zu; bort wunsche ich zu ruhen. Er kann, er wird das für seinen Freund thun. Bitte ihn auch! Ich will frommen Christen nicht zumuthen, ihren Korper neben einen armen Unglücklichen zu legen. Uch ich wollte, Ihr begrübt mich am Wege, oder im einsamen Thale, das Priester und Levit vor dem bezeichnenden Steine sich segnend

vorlibergingen und ber Samuelter eine Ahrane meinte.

Sier Lottel Ich schandre nicht, den kalten schrecklichen Relch zu fassen, aus dem ich den Taumel-des Todes trinten soll Du reichtest mir ihn, und ich zage nicht. All! so sind alle die Wünsche und Hossnungen meines Lebens erfüllt! Go kalt, so starr an der ehermen Pforte des Todes anzuklopfen.

Das ich bes Studes hatte thelhaftig werben können, für Dich zu flerben! Lotte, für Dich mich hinzugeben! Ich wollte muthly, ich wollte freudig sterben, wenn ich Dir die Ruhe, die Wonne Deines Lebens wieder schaffen könnte. Aber ach! das ward nur wenig Stien gegeben, der Blut für die Ihrigen zu vergießen, und durch ihren Lod ein neues hundertfältiges Leben ihren Freunden anzusachen!

In biefen Riebern, Lotte, will ich begras ben fenn, Da haft fie berührt, geheiligt; ich habe auch Deinen Bater barum gebeten. Meine Soele schwebt aber bem Sarge. Man soll meine Zaschen nicht aussuchen. Diese blaß-

rothe Schliffe, die Du am Busen hattest, als ich Dich zum ersten Male unter Deinen Kinsbern fand. D kusse sie tausendmal und erzählte ihnen das Schicksal ihres unglücklichen Freuwdes! Die Lieben! sie wimmeln um mich. Uch wie ich mich an Dich schloss! Seit dem ersten Augenblicke Dich nicht lassen konntel — Diese Schleise soll mit mir begraden werden; an meinem Gedurtstage schenktest Du mir siel Wie ich das alles verschlang! — Ach ich dachte nicht, daß mich der Weg' hierher schlosen sollte! — Sep ruhig! ich ditte Dich, sep ruhig! —

Sie find geladen — es schlägt zwölfel So sep es benn! — Lotte! Lotte lebe wohll Lebe wohl!

Ein Nachbar sah ben Blis vom Pydvet und horte ben Schuß fallen; da aber alles kille blieb, achtete er nicht: wetter brauf. Worgend um sechse tritt ber Bebiente herein mit bem Lichte. Er findet seinen herrn an der Erde, die Pistole und Biat. Er ruft, er fast ihn an; keine Antwort, er röchelte nur noch. Er läuft nach den Aerzten, nach Albers ten. Lotte hort die Schelle ziehen, ein Bittern ergreift alle ihre Glieder. Sie weckt ihren Mann, sie stehen auf, der Bediente bringt heulend und stotternd die Nachricht, Lotte sinkt ohnmächtig vor Alberten nieder.

Als der Medicus zu dem Ungläcklichen tam, fand er ihn an der Erde ohne Rettung: der Puls schlug, die Glieder waren alle gestähmt. Ueber dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen, das Gehien war herausgetrieben. Man ließ ihn zum Uebersluß eine Aber am Arme, das Blut lief, er holte noch immer Athem.

Aus dem Biut auf der Lehne des Seffels konnte man schließen, er habe sigend vor
dem Schreibtische die Ahat vollbracht, dann
ist er herunter gesunken, hat sich domulswisch
um den Stuhl herum gewälzt. Er lag gegen
das Fenster, entkaftet auf, dem Rucken, war

in bolliger Rieibung, gestiefelt, im grauen Frack mit gelber Weste.

Das Saus, bie Nachbarschaft, die Stadt kam in Aufruhr. Albert trat herein. Werthern hatte man auf das Bette gelegt, die Stien verbunden; sein Gesicht schien wie eines Todeten, er rührte kein Glied. Die Lunge röchelte moch fürchterlich, bald schwach, bald staker; man erwartete sein Ende.

Bon bem Weine hatte er nur ein Glas getrunken. Emilia Galotti lag auf bem Pulte aufgeschlagen!

Bon Alberts Bestürzung, von Lottens Jammer laft mich nichts fagen!

Der alte Amtmann kam auf die Nachricht hereingesprengt; er kußte ben Sterbenden
unter den heißesten Thranen. Seine altesten
Sohne kamen bald nach ihm zu Kuße, sie sielen neben dem Bette nieder im Ausdruck des
undandigsten Schmerzes, kußten ihm die Hande
und den Mund, und der alteste, den er immer
am meisten geliebt, hing an seinen Lippen,
bis er verschieden war und man den Knaben

mit Gewalt wegriß. Um zwaise Mittags ftarb er. Die Gegenwart bes Amtmannes und seine Anstalten tuschten einen Austauf. Nachts gegen eilse ließ er ihn an die Stätte begrasben, die er sich erwählt hatte. Der Atte folgte ber Leiche und die Sohne, Albert vermochts nicht. Dan fürchtete für Lottens Leben. Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.



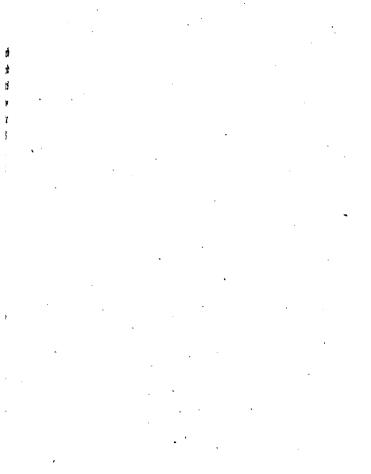



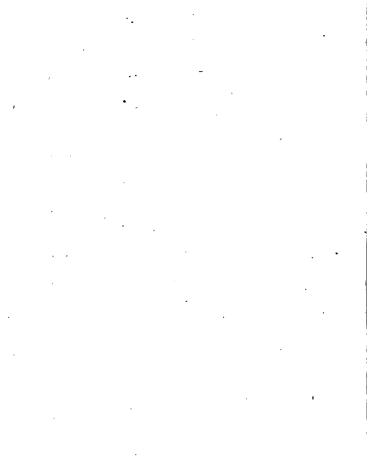

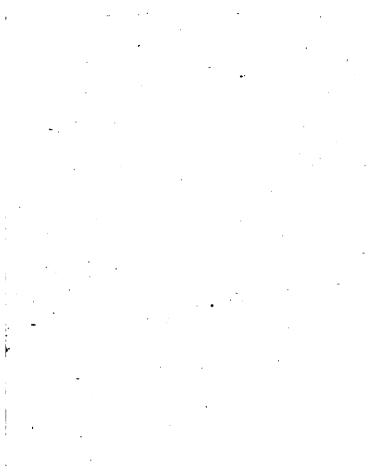

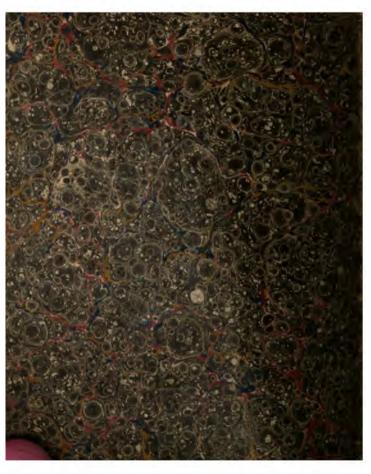



